## faruzelski gab chon 1970 Schießbefehl

tosmos 14

jgg. Bonn Der heutige polnische KP-Chef uuzelski hat, so ein interner Be-ht der Kubiak-Kommission, im ezember 1970 während der Unrum an der Ostseeküste auf Arbeir schießen lassen. In dem Bericht eißt es, der General habe als Behlshaber der zuständigen Ein-nztruppen am 15. Dezember 1970 em Beschluß der polnischen Pariführung zugestimmt, die Unru-en mit Waffengewalt niederwer-n zu lassen. Gomulka-Nachfolger dward Gierek hatte später bei eiem Treffen mit Werftarbeitern erbreitet, Jaruzelski habe sich geeigert, auf Arbeiter schießen zu ssen. Ihm sei daher die Befehlsewalt in dieser Zeit entzogen wor-en. Jaruzelski wurde damit als ine Art "positiver Held" aus der iomulka-Ara in die Gierek-Mannchaft übernommen. Die Kubiak-jommission – benannt nach dem jolitbüro-Mitglied Hieronym Kuiak - hatte den Rechenschaftsbe-He: hate den rechenstationer in Polen im Auftrag des ZK er PVAP bereits im Juli des verangenen Jahres ausgearbeitet. Er rurde allerdings vom Militärrat bgelehnt. Kubiak wird dem Reormflügel der Partei zugerechnet.

ZITAT DES TAGES



99 Auf eine solche grundsätzliche Umorientierung haben wir lange gewartet.

Otto Wolff von Amerongen, Präsident des Deutschen Industrie- und Hanmd den Begleitgesetzen der neuen Bundesregierung. FOTO: JUPP DARCHINGER

#### **Auf Intensive tation** rtr, Wien

Der tschechoslowakische Drama-iker und Regimekritiker Vaclav davel wird nach Angaben aus Emiprantenkreisen wegen einer schwe-en Lungenentzündung auf der Inensivatation eines Prager Zivil-trankenhauses behandeit. Seine Frau habe ihn in einem sehr kran-1677 W Ohntken und schwachen Zustand vorge-0611-07 hommene und später unter dem Vorwurf umstürzlerischer Tätig-keit zu viereinhalb Jahren Haft verurteilte Künstler sei für die Zeit der Krankheit aus der Haft entlassen

### Neuer Raketentyp

SAD, Washington Militärsachverständige in Washington, die Präsident Reagan in strategischen Fragen beraten erwä-gen als neueste Empfehlung die Entwicklung einer kleinen Interkontinentalrakete mit nur einem Sprengsatz, deren "Erstschlag-Un-empfindlichkeit" durch schnell bewegliche Trägerfahrzeuge garantiert werden soll.

## Erlaubnis aus Tokio

dpa/UPI, Tokio Die japanische Regierung will atomgetriebenen US-Flugzeugträ-gern auch auf die Gefahr von Demonstrationen gegen die Vereinig-ten Staaten von Amerika und gegen Atomwaffen das Anlaufen japanischar Häfen erlauben, teilte das Ministerium gestern mit. Kritiker einschließlich der sozialistischen Partei sehen in dieser Entscheidung eine Verletzung der im Jahre 1971 formulierten drei Prinzipien nach denen Japan Atomwassen weder besitzen, noch herstellen, noch ins Land lassen darf.

## **Emnid: Verluste** für SPD bei Arbeitslosen

AP, München Die SPD scheint nach einer Em-nid-Umfrage in der Gunst der Ar-beitslosen gesunken zu sein. Der Bayerische Rundfunk veröffentlichte gestern in München das Er-gebnis dieser Umfrage unter 555 Arbeitslosen, die im Auftrag des politischen Fernsehmagazins "Report" durchgeführt wurde. Die Umfrage ergab, daß 49 Prozent der Arbeitslosen ihre Situation zum Wahlkriterium machen wollen. Während die Arbeitslosen im Jahr 1000. 1980 zu 50 Prozent ihre Stimme noch den Sozialdemokraten gaben, käme die SPD nach der Umfrage heute nur noch auf 42 Prozent und die FDP könne lediglich mit drei Prozent rechnen. Die Unionsparteien hingegen könnten einen Zu-wachs um sieben auf 32 Prozent heute verzeichnen. Eigentlicher Gewinner bei den Arbeitslosen wären die Grünen, die mit acht Pro-zent erheblich über dem Durch-schnitt der Gesamtwählerschaft liegen. Befragt, welche Regierung die zur Zeit anstehenden Probleme am besten lösen könne, sprachen sich 23 Prozent für die CDU/CSU, 20 Prozent für die SPD und zwölf Prozent für die gegenwärtige Ko-

#### WIRTSCHAFT

#### Bund erhöht Renditen

cd. Frankfurt Bundesobligationen und Finanzierungsschätze des Bundes brin-gen von heute an bessere Renditen. Zur Annessung an das während der letzten drei Wochen gestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt wurde der Ausgabekurs der fünfjährigen 74prozentigen Bundesobligation von 100 auf 98,80 Prozent gesenkt, wodurch sich die Rendite von 7,25 auf 7.55 Prozent erhöht. Bei den Finanzierungsschätzen steigt die Rendite der einjährigen Titel von 5,37 auf 5,60 Prozent und der zwei-jährigen von 6,12 auf 6,48 Prozent.

#### Ol gespart

HHL Bonn Der Einsatz der Kernenergie in der Europäischen Gemeinschaft hat 1982 mehr als 50 Millionen Tonnen Ölersetzt. Die Stromerzeugung in der EG ging zwar um 0,2 Prozent suf rund 1204 Milliard stunden (kWh) zurück. Dabei nahm jedoch die Produktion von Kern-energiestrom gegenüber 1981 um zwölf Prozent auf rund 226,5 Milliarden kWh zu. Ihre Erzeugung hätte nach Berechnung der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) mehr als 50 Millionen Ton-nen Öl oder 75 Millionen Tonnen Kohle erfordert.

#### Lehrstellen besetzen

Mk. Bonn Jede freiwerdende Lehrstelle wieder besetzen" - einen entsprechenden Appell hat jetzt der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Paul Schnitker, an die Betriebe seines Bereichs gerichtet. Wenn dieses gelinge, dann steige die Zahl der Ausbildungsplätze im Handwerk allein schon um 10 000 gegenüber der des Vorjahres. Denn 1980 habe mit rund 243 000 Lehrlingen der stärkste Jahrgang im Handwerk eine Ausbildung begonnen und der größte Teil der Jugendlichen werde sie in die-sem Jahr beenden.

### Aktien freundlich

DW. Frankfurt Nach zögerndem Beginn schlossen die Aktienbörsen überwiegend freundlich. Der Rentenmarkt war uneinheitlich. WELT-Aktienindex 112,3 (111,6). Dollarmittelkurs 2,4323 (2,4680) Mark. Goldpreis pro Feinunze 497,25 (490,25) Dollar.

#### WETTER

#### Nachtfrost

DW. Essen Im gesamten Bundesgebiet über-wiegend bewölkt und zeitweise Schneefall Tagestemperaturen um Warschau hat seinen verbalen Protesten gegen die Erklärung von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) über die deutden Gefrierpunkt, in der Nacht zwischen minus 2 und minus 6, örtlich bis minus 10 Grad. Allgemein mäßische Frage eine formale Stellungnahme folgen lassen. Der Bonner ger bis frischer Nordostwind. Botschafter Georg Negwer war am

Weitere Nachrichten auf Seite 10; Wirtschaftserfolg als Richtlinie für veue Kandidatur Reagans – Paris: Bush lobt die Haltung Mitterrands

## Heute in der WELT

Forum: Personalien und die Mei-Meinungen: Moskaver Mengenlehre Von Rädiger Moniac S. 2 nung von WELT-Lesern

Sport: Bundestrainer Derwall holt Laserstrahlen und Computer für zwei Neulinge den Klang der Zukunft Ferusehen: Australiens Medienland-

Die SED-Führung und die Renlität schaft verändert sich von Barbie Kultur: Die Wehleidigkeit - und wie Europäische Gemeinschaft: Nachmanihrentkommi

barnkerzen Arbeitslosengeld S. 5 Aus aller Weit: Poi-Wanderer trai-Este stort Palmes Kreise: Was weiß erüber U-Booteder UdSSR? S.6 nierte mit Gefrier-Spinat

mee und Giattels bebindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die eset um Verständnis bei Verzögerung der Zeitungszustellung.

# Shamir lobt Beziehungen zur neuen Regierung in Bonn

Genscher will sich bei der EG für Israels Interessen einsetzen

BERNT CONRAD, Bonn Der israelische Außenminister Yitzhak Shamir hat sich gestern befriedigt über den Verlauf seines Besuches in Bonn geäußert. Die Atmosphäre der Beziehungen habe sich unter der Bundesregierung Kohl/Genscher gegenüber der Zeit der alten Regierung verbessert, Nach seinen Angaben will Bundes-kanzler Kohl in naher Zukunft Israel besuchen, sagte Shamir vor

der Presse. Shamir beschloß gestern, seine Europa-Reise heute abzubrechen und nach Israel zurückzufliegen, um an den Kabinetts-Beratungen über den Untersuchungsbericht im Zusammenhang mit den Massa-kern in Beirut teilzunehmen.

Die von ihm in Bonn geäußerte Befriedigung bezog sich vor allem auf die Zusage von Bundesaußen-minister Hans-Dietrich Genscher, sich als EG-Ratspräsident für die Interessen Israels in der Europäischen Gemeinschaft einzusetzen. Genscher hatte damit auf die Erwartung Shamirs reagiert, daß in der Periode der deutschen Präsidentschaft die Zusammenarbeit zwischen Israel und ganz Europa vorankommen möge.

Auch der Hinweis von Bundeskanzler Helmut Kohl, die Festigung der Sicherheit Israels gehöre zu den wichtigsten Zielen der deut-schen Nahost-Politik, trug offen-sichtlich zur positiven Bilanz bei. Shamir bemerkte dazu in einer Tischrede: "Wenn es auch Mei-nunsgsverschiedenheiten gibt, so bestehen doch in bezug auf grund-

#### SEITE 2: Israels historischer Imperativ

sätzliche Werte und Ziele Gemeinsamkeit und Verständnis.

Differenzen waren bei den Gesprächen in der Beurteilung der israelischen Siedlungspolitik, des Selbstbestimmungsrechts der Pa-lästinenser und des Reagan-Planes deutlich geworden. Sowohl Kohl als auch Genscher, mit dem sich Shamir dreimal traf, drangen darauf, daß Israel die Besiedlung des Westjordanlandes einstelle. "Die einseitige Schaffung von Tatsa-chen, insbesondere die Siedlungs-tätigkeit Israels in den besetzten Gebieten, erschwert eine friedliche

Lösung", meinte der Kanzler. Demgegenüber bezeichnete der

israelische Außenminister die neuen Siedlungen als "eine normale Aktivität, die von jeher und auch jetzt, seitdem wir in unser Land zurückgekehrt sind, ein integraler Teil unseres Lebens im Lande ist. Diese Tätigkeit steht nicht im Widerspruch zu dem Camp-David-Abkommen, stellt kein Hindernis bei der Einführung der Autonomie dar und stört nicht die friedliche Koexistenz zwischen uns und un-seren arabischen Nachbarn." Ebenso entschieden widersprach

Shamir der Ansicht des Kanzlers und des Bundesaußenministers, eine gerechte Friedensordnung in Nahost erfordere nicht nur die Anerkennung des Existenzrechts und der Sicherheit Israels, sondern auch die Gewährleistung des Selbstbestimmungsrechtes des pa-lästinensischen Volkes. Der israelische Außenminister hob hervor, das Thema Selbstbestimmung sei in bezug auf die Nachbarn des jüdischen Staates nicht anwendbar. Es habe eine zerstörerische Wirkung im Nahen Osten.

Besonderen Wert legten Kohl und Genscher darauf, Shamir die Chancen vor Augen zu führen, die • Fortsetzung Seite 10

## Keine Liberalisierung unter Andropow

Jahresbericht des US-State Departement stellt Menschenrechte in den Mittelpunkt

AFP/DW. Washington Die Vereinigten Staaten gehen offensichtlich davon aus, daß sich unter dem neuen sowjetischen Parteichef Jurij Andropow keinerlei Liberalisierung im Innern der UdSSR einstellen wird. Das US-Außenministerium kommt sogar zu dem Ergebnis, daß die Menschenrechte im Moskauer Herrschaftsbereich weniger denn je re-spektiert würden. Die Menschenrechte, versicherte jetzt demonstra-tiv das State Departement, stünden im Mittelpunkt der amerikanischen Außenpolitik.

In dem gestern veröffentlichten Jahresbericht wird aufgezählt: Mindestens 10 000 Regimekritiker befänden sich in Gefängnissen der UdSSR und weitere 1000 in psy-chiatrischen Anstalten. Die Wah-rung der Menschenrechte sei "weit von den internationalen Kriterien entfernt". Offensichtlich solle durch eine Verschärfung der Verer vou schen Sowjetbürgern und Dissidenten vermieden werden. In dem Jahresbericht ist ausdrücklich von

"Zwangsarbeit" an der europäisch-sibirischen Gasleitung die Rede. Zudem seien vietnamesische Arbeiter in hoher Zahl in die Sowjetunion gebracht worden.

Die Aussetzung des Kriegsrechts in Polen hat nach Einschätzung der amerikanischen Experten die Repression in ihren Grundzügen beibehalten. Der verschärfte in-nenpolitische Druck in dem Ostblockland habe aber nicht einmal zu politischer und wirtschaftlicher Stabilität geführt.

Zu Afghanistan bemerkt der Jahresbericht des State Department, die Bevölkerung habe wegen der sowjetischen Angriffe 1982 mehr denn je gelitten Außerdem sei im vergangenen Jahr die "Russifizie-rung" der Industrie, der Presse und des Erziehungswesens abge-schlossen worden. Aus dieser Entwicklung ziehen die Autoren des Berichts den Schluß, daß Moskau keinesfalls die Absicht habe, seine beenden.

Khadhafi wird beschuldigt, auch

im vergangenen Jahr den Sturz mehrerer ausländischer Regierun-gen geplant und in vielen Teilen der Welt Terroristengruppen unter-stützt zu haben. Trotz des Rück-gangs seiner Öleinnahmen habe Libyen seine Waffenkäufe unvermindert fortgesetzt.

Ähnlich wie Präsident Reagan kritisierten auch die Verfasser des State-Departement-Berichts Politik Israels in den besetzten Gebieten. Erwähnt wird vor allem die "expansive Siedlungspolitik" der Israelis. Kritisiert werden auch Beschränkungen für Araber im Erzie-hungs- und Wirtschaftsleben sowie die Beschlagnahme arabischen

In Lateinamerika hat sich die La-ge der Menschenrechte nach dem Bericht des amerikanischen Außenministeriums in den befreundeten Staaten El Salvador, Haiti, Guatemala, Chile und Uruguay verbessert. Verschlechtert habe sie sich jedoch in den pro-kubani-Der libysche Revolutionsführer schen Ländern und vor allem in

wegen des Verdachts der Preisga-

be von Staatsgeheimnissen ermit-

telt. Die Durchsuchung war am 29.

Dezember 1982 auf Beschluß des Ermittlungsrichters beim Bundes-gerichtshof angeordnet worden.

Bei den zuständigen Sicherheits-behörden sind Überlegungen im Gange, woher "konkret" diese ge-

heimen Dokumente bekommen

haben könnte. Bissinger war frü-her an einflußreicher Stelle beim

"stern" tätig und danach Sprecher des Hamburger Senats unter Bür-

germeister Klose (SPD). Unklar ist,

ob Bissinger oder der Redakteur Saupe das Material beschafft hat, der im Zuge der Affäre Lange-mann ebenfalls in die Ermittlun-

gen einbezogen worden ist. Die Si-

cherheitsbehörden halten es auch

für denkbar, daß das Material von

östlichen Stellen aufbereitet und

## NATO-Papiere bei "konkret"

Ermittlungen wegen des Verdachts der Preisgabe von Staatsgeheimnissen

MANFRED SCHELL, Bonn Bei der Durchsuchung der Bun-desanwaltschaft in der Redaktion und der Wohnung eines Redakteurs der Hamburger Zeitschrift "konkret" wurden NATO-Doku-mente der höchsten Geheimhaltungsstufe sichergestellt. Nach In-formationen der WELT beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft neben anderen Gegenständen elf Dokumente der NATO, die – obwohl ihr Anfertigungsdatum Jahre zurückliegt – zu den streng gehüteten Geheimnissen des Bündnisses gehören und mit dem Geheimhaltungsgrad "Cosmic" versehen

Es handelt sich dabei um Pläne für den Fall, daß der Westen auf einen atomaren sowjetischen Raketenüberfall reagieren muß. In diesen Unterlagen der NATO ist unter anderem festgelegt, welche Ziele in der Sowjetunion im Falle eines militärischen Ersteinsatzes

Kohl stellt

klammert bleiben.

on des Vertrages auf der Grundla-

ge von innenpolitischen Dokumen-

ten, die in keiner Weise internatio-

nal verbindlich" seien. Bundes-

kanzler Kohl versicherte, daß

Bonn keine Revision des War-

Seite 2: Polen und das Recht der Deu:-

schauer Vertrages beabsichtige.

Zimmermann

sich vor

Moskaus im Gegenzug angegriffen werden sollen. Die elf sichergestellten Dokumente gehören zu einer Serie von insgesamt 20 Cosmic-Unterlagen. Es war auch aufgeli-stet, welche Dokumente aus dieser Serie im einzelnen noch fehlen. Die NATO-Führung ist über die Funde unterrichtet worden. Unabhängig von diesen Dokumenten der höchsten Geheimhaltungsklasse hat konkret"-Chefredakteur Manfred Bissinger vier Tonbänder und drei Ordner ausgehändigt. Bei dem "konkret"-Redakteur Jürgen Sau-pe wurden mehrere Tonbandkassetten als Beweismittel sichergestellt. Erst kürzlich hat Generalbundesanwalt Rebmann, als noch keine detaillierte Auswertung der einzelnen Schriftstücke vorlag, von der Sicherstellung von Doku-menten gesprochen, die als Verschlußsachen gekennzeichnet gewesen seien. Gegen Bissinger und Saupe wird

## Dregger wirft Ostblock Einmischung vor MANFRED SCHELL, Bonn

DW. Warschau/Bonn Eine massive Einmischung in den Wahlkampf hat gestern der Vorsitzende der CDU/CSU-Bun-destagsfraktion, Alfred Dregger, dem Östblock vorgeworfen. Er rea-gierte damit auf die sowjetische Erklärung, die SPD betreibe im Gegensatz zur Union eine "aktive Friedenspolitik" (WELT v. 8. 2.) Montag ins polnische Außenmini-sterium zitiert worden, wo ihm der "energische Protest" vorgetragen Die kommunistischen Regierunwurde. Zimmermann hatte erklärt, gen wünschten sich offenkundig einen Sieg der SPD oder ein rotbei der Behandlung der deutschen Frage dürften die Gebiete jenseits von Oder und Neiße nicht ausgegrünes Bündnis". Deshalb, so sag-te Dregger der WELT, betrieben sie

einen "Parallelwahlkampf", wobei sie die Parteien der Regierungs-koalition verbissen attackierten und nach Kräften die SPD unter-Regierungssprecher Stolze hatte Zimmermanns Bemerkungen unter Berufung auf das Urteil des stützten. Sogar die Grünen, die frü-Bundesverfassungsgerichts und eine Resolution des Bundestages verteidigt, wonach die Ostverträge her als Chaoten dargestellt worden seien, finden inzwischen das eine friedensvertragliche Regelung Wohlwollen der kommunistischen nicht vorwegnähmen. Polen wand-Regime". te sich daraufhin gegen "jeden Ver-such einer einseitigen Interpretati-

Eine solche eindeutige Hilfestel-lung \_von eben dieser Seite könnte sich leicht als ein Todeskuß erweisen". Die SPD wäre gut beraten, sich eine Wahlkampfunterstützung durch kommunistische Hilfstruppen zu verbitten. Sie könnte dies um so überzeugender tun, wenn sie "nicht so einseitig" die Interessen des Ostblocks gegen die des Westens \_ausspielen würde"

#### "konkret" aus durchsichtigen Motiven zur Verfügung gestellt worden sein könnte. **Industrie** und Handwerk weisen Vorwürfe zurück

Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) und der Bun-desverband der Deutschen Industrie (BDI) haben sich gestern ge-gen Mutmaßungen und Unterstel-lungen gewandt, Unternehmer würden durch einen "organisierten Investitionsstreik" Einfluß auf die Wahlentscheidung nehmen. Investitionen seien, so der BDI, nicht von Wahlterminen, sondern von betriebswirtschaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten und Be-dingungen bestimmt. "Dazu gehört allerdings auch Klarheit und Sicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs.

Der DIHT appellierte an die Parteien, gerade auch im Wahlkamof dafür zu sorgen, daß sich das ohne-hin nicht günstige Wirtschaftsklima nicht noch weiter durch eine solch unsachliche Diskussion verschlechtere. Die Parteien sollten eher die Voraussetzungen dafür schaffen, daß das Investitionsklima in der Wirtschaft besser werde. "Die moralische Entrüstung über einen angeblichen Investitionsstreik verschlechtert die Rahmenbedingungen, schädigt die Unter-nehmen und erhöht das Risiko der Arbeitslosigkeit", heißt es in dem

#### DER KOMMENTAR

## Menschenrechte

Eigentlich ist es keine Über-raschung, daß Jurij An-dropow, der Nachfolger Breschnews, im neuen Jahresbericht des US-Außenministeriums wesentlich schlechter wegkommt, als manche im Westen es erwartet haben mögen. Wie das State Department feststellt, werden in Rußland unter ihm die Menschenrechte weniger respektiert als je zuvor. Nach dem Material, das Amerikas Diplomaten zusammengetragen haben, sitzen in der Sowjetunion gegenwärtig 10 000 Dissidenten in Gefängnissen und nahezu tausend weitere in psychiatrischer Haft, nicht zu reden von der Masse der Arbeitssklaven, die zur Fron an der sibirischen Gasleitung und anderen Mammut-Projekten der roten Diktatur ge-

Wie könnte es auch anders sein unter der Herrschaft eines Mannes, der vor nicht langer Zeit das von Solschenizyn beschriebene Schattenreich des Archipel GULag dirigierte und heute noch mit seinem Machtapparat in diesem Imperium der Unterwelt wurzelt. Nur diejenigen unter uns, die unbedingt getäuscht wer-den wollen, sind durch die westliche Glasur und das professorale Gehabe des Genossen Andropow zu übertölpeln. Daß amerikanische

Bestseller auf seinem Nachttisch liegen, wie uns bewundernd berichtet wird, macht die Verfolgung nicht leichter für die Dissidenten, die unter der sowjetischen Knute schmachten, und den Tod nicht leichter für die afghanischen Patrioten, die nun schon im vierten Jahr für ihre Freiheit kämpfen.

Das State Department sieht keine Chance, daß die Sowjets in absehbarer Zeit Afghanistan verlassen. Im Gegenteil - Wirtschaft und Erziehungswesen des Landes werden vom roten Kolonialismus so weitgehend gleichgeschaltet, daß nichts mehr die Defacto-Annektion rückgängig machen kann. Für Jimmy Carter waren die Menschenrechte Dreh- und Angelpunkt seiner Außenpolitik. Sie sind es nicht für Ronald Reagan. Aber sie bleiben ein entscheidender Faktor, wo um das Vertrauen gerungen wird, das die Welt in die Supermächte

Wenn die Reagan-Admini-stration es filr geboten hält, nachdrücklich an die sowjetische Verletzung der Menschenrechte zu erinnern, um die es vorübergehend stiller geworden war, muß daraus geschlossen werden, daß sich Washington wenig Hoffnung auf Fortschritte bei den Genfer Abrüstungsgesprä-

## Sharon lehnt Rücktritt wegen der Beiruter Massaker ab

Spekulationen über Neuwahl in Israel / Kritik an Begin

SAD/rtr/AP, Jerusalem Der israelische Verteidigungsmi-nister Ariel Sharon hat es gestern abgelehnt, der Aufforderung einer Untersuchungskommission Folge zu leisten und wegen der Massaker in zwei Beiruter Flüchtlingslagern zurückzutreten. Das verlautete nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Jerusalem.

In Berichten des israelischen Rundfunks hieß es, Ministerpräsi-dent Begin blieben jetzt drei Möglichkeiten: Entweder entlasse er Sharon und arbeite mit der Regierung weiter, oder er trete selbst zurück und rufe Neuwahlen aus, oder die oppositionelle Arbeiter-partei versuche, eine Regierung zu

Uber Begin sowie Außenmini-ster Shamir und den Leiter des "Mossad" (Spionageabwehr) befand die Kommission, daß sie in gewissem Maße mitverantwortlich seien, doch kein Anlaß bestehe, Maßnahmen vorzuschlagen, die über diese Feststellung hinausge-

Der nach fast viermonatiger Arbeit veröffentlichte Bericht war von drei der angesehensten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Israel verfaßt worden: dem Präsidenten des Obersten Ge-richtshofes, Kahan, dem Oberrichter Barak und dem früheren Generalmajor Efrat. Thre Empfehlungen sind gesetzlich nicht bindend. Wie der israelische Rundfunk be-

richtete, war auf der Sondersitzung des Kabinetts der Rücktritt Sharons ultimativ von den Ministern der Nationalreligiösen Partei gefordert, von Sharon und anderen Ministern aber abgelehnt worden. Die Vertreter der Nationalreligiösen Partei hätten mit ihrem Auszug aus der Regierungskoalition gedroht, wodurch Begins Regierung ihre Parlamentsmehrheit verlieren

Am 16. und 17. September 1982 hatten christliche Milizen nach israelischen Geheimdienstschätzungen in den Lagern Sabra und Schatilla 700 bis 800 palästinensische Zivilisten ermordet. Sie waren von den israelischen Invasionstruppen in die Lager eingelassen worden, um dort nach palästinensischen Freischärlern zu suchen.

Für diese Entscheidung ist Sharon nach Auffassung der Kommission persönlich verantwortlich. Während der Untersuchung hatte er ausgesagt, er habe die Aktion gebilligt. Sharon, der maßgeblich die israelische Libanon-Invasion geplant hatte, habe die Möglichkeit völlig außer acht gelassen, daß die Milizen Greueltaten begehen würden, befand die Kommission. Sharon sei seiner humanitären Verpflichtung nicht nachgekommen. einen Amoklauf zu verhindern. .Vom Verteidigungsminister selbst wissen wir, daß diese Mög-lichkeit ihn nicht im geringsten berührte", hieß es in dem Bericht.

Dem Leiter des Geheimdienstes Mossad", dessen Name geheimgehalten wird, lastete die Kommission an, er habe dem Kabinett nichts über die möglichen Gefah-ren gesagt, die mit dem Einlassen der Milizen in die Lager verbunden waren. Der Leiter des militärischen Nachrichtendienstes, Generalmajor Saguy, sollte nach Auffas-sung der Kommission sein Amt nicht mehr ausüben dürfen. Er habe bei den Untersuchungen das Bild eines Mannes vermittelt, der seine "Augen und Ohren ver-

Sette 2: Prufung

## Moskau baut Jumbo-Jet für **Transport von SS-20-Raketen**

NATO-Experten rechnen mit Erstflug in diesem Jahr

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel In der Sowjetunion soll in diesem Jahr der Erstflug des größten Transportflugzeugs der Welt stattfinden.

Nach Darstellung informierter NATO-Kreise wurde es speziell entworfen, um die sowjetische Rakete des Typs SS 20 einschließlich der dazu gehörenden Abschußram-pe und Fahrzeuge transportieren zu können. Dadurch kommt der Flugzeugentwicklung nach An-sicht westlicher militärischer Kreise strategische Bedeutung zu.

Nach diesen Informationen handelt es sich bei der "AN-400" um eine Entwicklung aus dem Konstruktionsbüro Antonow. Die Maschine sei um fünf Prozent größer als die Lockheed C-5 "Galaxy", bisher größten Transportflugzeug der Welt. Sie könne eine Nutzlast von

130 Tonnen tragen.
Die neuen Aufklärungsergebnisse der NATO haben spezielle Bedeutung für die in Genf stattfinsowjetisch-amerikanischen Verhandlungen über die Begrenzung von Mittelstreckenraketen. Die Sowjetunion sei mit dieser Maschine, mit deren Indienststellung in drei bis fünf Jahren zu rechnen sei, in der Lage, hinter den 80. Längengrad in Sibirien verlegte SS-20-Raketen innerhalb von Stunden wieder in Feuerstellungen zu bringen, von denen aus

Westeuropa erreicht werden kann. Wie weiter verlautete, erging der Auftrag für die Entwicklung des Jumbo Transporters etwa zur gleichen Zeit, als die Sowjetunion die SS-20-Rakete plante. Die Raketen-entwicklung sei schneller gegan-gen, weil sie technisch leichter zu bewerkstelligen gewesen sei.

Mitte der siebziger Jahre hatte sich die Sowjetunion vergeblich in den USA und Großbritannien um den Kauf einiger 20-Tonnen-Trieb-werke bemüht, wie sie von Pratt and Whitney, General Electric und Rolls-Royce hergestellt werden. Triebwerke dieser drei Firmen treiben alle modernen westlichen Großraumjets an. Weil schon damals bekannt war, daß die Sowjetunion an einem militärischen Transporter mit den Ausmaßen der "Galaxy" arbeitet, wurde der Verkauf der Triebwerke nicht gestattet. Das sowjetische Konstruk-tionsouro Kusnetzow wurde sodann mit der eigenen Entwicklung beaustragt.



## Rahmendaten

Von Peter Gillies

Geld und Kapital fließen jeweils in die rentabelste Verwendung. So wie Herr Normalverbraucher eine möglichst attraktive (und sichere) Verzinsung seines Sparguthabens zu erhaschen trachtet, so will der Unter-nehmer – so er denn investiert – es möglichst rentabel tun. Je mehr ihm dies gelingt, desto sicherer und zahlrei-cher sind die Arbeitsplätze, die er zu bieten vermag.

Ein Bündel von Motiven gibt dafür den Ausschlag. So muß sich eine neue Anlage betriebswirtschaftlich rechnen, sie muß Gewinn verheißen, den Betrieb wettbewerbsfähiger machen, neue Märkte erschließen helfen.

Nicht gering sind jedoch die Rahmendaten zu bewerten, in denen sich ein Unternehmen bewegt. Die künftige Besteuerung, die Belastung mit Abgaben und Bürokratieaufwand, die Entwicklung der öffentlichen Finanzen (Zinsen!), der Kurs der D-Mark, die Energiepolitik

und vieles andere spielen mit hinein.

Diese politischen Daten abzuwägen ist für den wagemutigen Unternehmer sogar eine Pflicht. Wenn er seinen Betrieb und die daran hängenden Arbeitsplätze über die Runde bringen will, darf er die Rahmendaten nicht aus dem Auge lassen. Wenn er sie aus parteipoliti-scher Einäugigkeit negierte, so wäre er ein schlechter Unternehmer, der auch den sozialen Frieden gefährdete.

Ob es klug war, die Schimäre massenweiser Investitionsvorbehalte (Stichtag 6. März) zu zeichnen, ist offen. Unbestritten aber bleibt, daß eine rot-grüne Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Investitionen ver-

Diesen Zusammenhang darf man offensiv vertreten, braucht ihn nicht schamhaft zu verstecken. Er gehört zur Logik der Wende und hat mit vordergründiger Wahlpropaganda wenig zu tun. Wer die Wahrheit sagt, darf sicher sein, eines Tages dabei ertappt zu werden.

## Prüfung

Von Ephraim Lahav

Die Toten von Sabra und Shatila können nicht mehr zum Leben erweckt werden. Sie waren die Opfer einer Verkettung von Fehlurteilen und Nachlässigkeit und der schlichten Unfähigkeit gewöhnlicher Men-schen, sich vorzustellen, daß Massenmord als Weg zur Lösung ethnischer Probleme aufgefaßt werden könnte.

Darin liegt der tragische Kern dieses Vorfalls, der sich hinter der trockenen Analyse des Kommissionsberichtes verbirgt. Das ergibt sich sogar aus dem Tadel, den die Kommission gegen Außenminister Shamir aussprach: Als ihm ein Ministerkollege ein Gerücht über ein Gemetzel in Beirut übermittelte, nahm er es nicht ernst. Er dachte nicht in solchen Kategorien. Aber die sorgfältige Abwägung der Kommission über die Verantwortung für das Eindringen der libanesischen Phalangen in die Flüchtlingslager kann nicht die Tatsache verwischen, daß die Phalangisten es waren, die das Blutbad verüb-ten. Es wird auch oft übersehen, daß die libanesische Regierung eine halbherzige Untersuchung des Massakers vornahm und keinen einzigen Mörder zur Verantwortung zog.

Premierminister Begin mußte sich vorhalten lassen, er hätte "voraussehen müssen, daß die Gefahr eines Massakers bestand ... "Konnte er das? Mußte er von jener Sinnesverwirrung wissen, die den Tod eines einzigen, sei es auch ein geliebter Führer, mit dem Hinmorden von mehr als tausend Unbeteiligten ahnden will? Wer konnte eine solche Massenvergeltung als etwas Voraussehbares einstufen?

Schon der Prophet Jeremias, den auch die Phalangisten anerkennen, warnt: "Denn gleich wie ein Born sein Wasser quilt, also quilt auch ihre Bosheit. Frevel und Gewalt schreit über sie und ihr Morden und Schlagen treiben sie täglich." (Kap. 6,7) Ist diese Praxis der Antike noch die Norm im letzten Quartal des 20. Jahrhunderts?

Gegenüber der Trägheit des Herzens zum Martyrium von Mitmenschen steht hier ein Volk, das sich selbst richtet - nicht ohne innere Qual. Noch steht der Ausgang nicht fest. Doch es ist zu hoffen, daß sich die Regierung Begin nach dem Urteil der Justiz auch dem Verdikt ihres Volkes stellt. Sie mag dabei viel verlieren, doch ihre Würde wird sie behalten.

## Moskauer Mengenlehre

Von Rüdiger Moniac

Wenn die Sowjetunion die Forderung erhebt, die französischen und britischen strategischen Atomwaffen müßten bei der Berechnung des nuklearen Kräfteverhältnisses in Europa berücksichtigt werden, dann spekuliert sie zynisch auf die Unwissenheit der weiten Öffentlichkeit im Westen. Moskau will nämlich den Eindruck erwecken, als blieben diese beiden Potentiale außerhalb jeder Anrechnung - daß also die NATO mit einer krummen Tour versuche, sich einseitige Vorteile zu verschaffen.

Dem leistet die SPD auch noch Vorschub, indem sie hartnäckig darauf besteht, das britische und das französische Potential müßten Gegenstand der Genfer Mittelstreckenverhandlungen sein, zumindest in Gestalt einer

rechnerischen Berücksichtigung. Mit der praktischen Handhabung der Rüstungskontrollpolitik durch die USA und die Allianz insgesamt hat dies freilich nichts zu tun. Die Kernwaffen der Franzosen und Briten sind nämlich bereits beim Abschluß von SALT I im Jahr 1972 in die Gleichgewichtsrechnung der beiden Supermächte aufgenommen worden - natürlich zu Lasten des US-Kontingents. Außerdem muß über Franzosen und Briten schon der Systematik nach bei den heutigen Nachfolge-Verhandlungen zu SALT, ge-

nannt START, geredet werden . . . Denn die Masse der britischen und französichen Raketen ist auf U-Booten montiert und damit weltweit auf den Ozeanen beweglich, sie sind somit strategische Waffen. Die Logik verlangt, sie bei START zu verhandeln. Das geschieht. Es wäre nützlich, wenn die Ameri-kaner dies der westlichen Öffentlichkeit in geeigneter

Weise erläuterten. Sollte Moskau auf seinem Standpunkt beharren, dann könnte der Westen darauf bestehen, daß die sowjetischen U-Boot-Raketen (400 Sprengköpfe auf SS-N-6) in die Berechnung des nuklearen Kräfteverhältnisses für Europa einbezogen werden müßten. Aber was sollte das schon angesichts der weltweiten Beweglichkeit auch der sowjetischen U-Boote.



KSZE-Konferenz

ZEICHNUNG: HICKS / COPYRIGHT DIE WEJ

# Israels historischer Imperativ

Von Jürgen Liminski

Zu den Grundkenntnissen Zder Diplomaten und Politi-ker, die mit dem Geschehen in Nahost vertraut sind oder es von Amts wegen sein sollten, gehört der Begriff der "Wespentaille". Damit ist nicht nur die geographische Gestalt Israels gemeint, sondern auch die daraus resultierende Gefahr für seine Sicherheit. Israels Überlebenschance hängt, um mit dem Deutschen Clausewitz zu sprechen, vom politischen Willen des israelischen Volkes ab. Dieser Wille wird von den geographischen Gegebenheiten des Landes und den historischen Erfahrungen der Juden bestimmt und nicht von den Einlassungen wohlmeinender oder auch bisweilen hostil gesinnter Freunde.

Vor diesem Hintergrund trug der israelische Außenminister in Bonn die Erwartung vor, daß "das deutsche Volk Verständnis" habe für den "historischen Imperativ" aller Israe-lis, "Zukunft und Existenz des israelischen Volkes im Lande Israel zu sichern". Shamir stieß auf Verständnis. Die Atmosphäre seiner Gespräche war. im Vergleich zu seinem Besuch im Mai 1981, ungleich viel entspannter. Zwar verwiesen sowohl Kanzler Kohl als auch Außenminister Genscher auf die bekannten Positionen in der EG-Erklärung von Vene-dig, es gab aber Versicherungen, daß keine neuen Erklärungen folgen werden. Es unterblieben auch die eher komischen Mahnungen, die PLO dürfe nicht in die Arme Moskaus getrieben werden.

Das war ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch noch kein politischer Fortschritt. Denn es wurde nur verlorenes Terrain wieder wettgemacht. In der zentralen Frage der israelischen Siedlungspolitik blieb Bonns Trompete durch das Papier von Venedig verstopft, wohl auch mit Rücksicht auf Washington, Shamirs Haltung zu diesem Punkt konnte nicht deutlicher sein: "Wir werden keine Diskussion über unser Recht auf Leben akzeptieren." Die Siedlungsaktivität ist für ihn "ein integraler Teil unseres Lebens im Lande". Shamir kann sich auf den amerikanischen Völkerrechtler Eugene Rostow berufen, der als Leiter der US-Abrüstungsbehörde auch in Deutschland bekannt geworden ist. Rostow schreibt: "Das jüdische Anrecht auf geschlossene Besied-lung der Westbank ist im Mandat begründet... Israels Anspruch auf dieses Gebiet ist zumindest so gut wie der Jor-

Die Materie ist komplex. Immerhin hätte Bonn aber im europäischen Wirtschaftsdenkens anerkennen können, daß das Sozialprodukt im Westjordanland und im Ga-za-Streifen seit der Besetzung im Verteidigungskrieg von 1967 jährlich um mehr als zehn Prozent gestiegen ist und der Lebensstandard um acht Prozent. Das Pro-Kopf-Einkommen auf dem Westufer beträgt heute sogar fast das Vierfache im Vergleich zu den Verhältnissen unter jordanischer Herr-

Jerusalem will den Bewohnern der biblischen Gebiete Judãa und Samaria Autonomie gewähren, dabei aber seine Sicherheit nicht riskieren. Es für diese Gebiete - und siedelt an. Jordanien, neben Israel der zweite palästinensische Staat des ehemaligen Mandatsgebiets, verweigert sich. König Hussein will (noch) nicht verhandeln. Solange aber am Friedenswillen der Feinde Israels nicht gezweifelt werden kann, so lange muß Israel seine Achillesferse, die Landenge zwischen dem Küstenstreifen



Fand in Bonn Verständnis: Israels Außenminister Shamir

Netanya bis Tel Aviv und der Grenze zum Westjordanland, abdecken.

Denn die Siedlungen haben primär eine Sicherheitsfunk-tion; sie sind keine Annektion mit Schaufel und Hacke. Indem sie eine territoriale Kontinuität zwischen der jordanischen Armee und den arabischen Einwohnern von Judäa und Samaria verhindern, verwurzeln sie Israels Recht auf glaubwürdig sichere Grenzen. Oder, so fragt man in Israel auf die Anwürfe aus Europa und Amerika, können militärische Stellungen, Minenfelder und Stacheldrahtverhaue friedensfördernder sein als Zivilsiedlungen? Es spricht für die gute Atmosphäre der Begegnungen in Bonn, daß Shamir diese Fra-ge auf deutschem Boden nicht wiederholt hat.

Am Friedenswillen Israels ist kein Zweifel. Die militärische Stärke der Tsahal verleiht diesem Willen nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern auch die Funktion einer Ordnungs-macht. Das wird besonders in Libanon deutlich. Dort hat Israel als vermittelnde dritte Partei zwischen der von Moskau aufgestachelten "Nationalen Bewegung", insbesondere den Drusenmilizen Dschumblatts, und den Milizen der "Lebanese Forces" einen Waffenstillstand ausgehandelt. Im Absatz vier verpflichtet sich Jerusalem sogar, diejenigen "mit geeigneten Mitteln zu bestrafen", die die Waffenruhe brechen.

Israels militärische Stärke gibt dem Abkommen einiges Gewicht. Aber auch angesichts des neu entbrannten Kriegs am Golf, des Zerfalls der PLO und des Kleinkriegs von Arafats Fatah-Guerrillas mit Syrien sowie der Streitigkeiten innerhalb der Opec - ganz zu schweigen von der chronischen Instabilität der Länder in diesem Raum gewinnt die Ordnungsfunktion Israels auch für den Westen insgesamt immer größere Bedeutung.

Israel ist kalkulierbar. Wer seine Sicherheit untergräbt, untergräbt die Verläßlichkeit dieses Kalküls mit allen Folgen für die Sicherheit des Westens. Proskynese vor arabischen Herrschern dient den Interessen des Westens nicht.

# Tausend hören auf ihr Wort Von Eberhard Nitschke Positiv-Punkte har

Dositiv-Punkte hat sie bisher überall gesammelt, wo sie beruflich und außerberuflich hinkam, jetzt wird sie als künftige Präsidentin des Kraftfahr-Bundesamtes in Flensburg Chefin einer 1000-Mitarbeiter-Behörde, die durch das Sammeln von Negativ-Punkten berühmt wurde: Erika Emmerich, promovierte Juristin, 48 Jahre alt, Regierungsdirektorin im Bonner Bundes-Verkehrsministerium.

Engagement heißt das Wort,

"Engagement" heißt das Wort, mit dem sie lebt. Das fing damit an, daß sie sich – die Eltern lebten damals noch im heimatlichen Magdeburg – ihr Studium in Hamburg, Innsbruck, Freiburg im Breisgau, Köln und Boms selbst verdiente. 1962 wurde sie Regierungsassessorin in Düsseldorf, zwei Jahre später kam die Doktorarbeit, ein strenges Thema: "Der Durchschnitts-wert der Bemessungsgrundlage ge-meindlicher Benutzungsgebühr".

Nach Bonn übersiedelt widmete sich Frau Emmerich neben ihrem Fachgebiet im Ministerium, zuletzt der Kombination von Schienen-und Straßenverkehr, der juristischen Verankerung des Rechtes der Frau in der Gesellschaft, dem Ehe-, Familien- und Adoptions-recht. Zur Reform der einschlägigen Paragraphen arbeitete sie, die schon für die Bundeskanzler Ade-nauer und Erhard Wahlkampf ge-macht hatte, in einer Kommission von CDU-Juristen mit. Seit einigen Jahren hat dieser Einsatz auch privaten Hintergrund: Frau Emme-rich, die drei Töchter im Alter von 16, 18 und 20 Jahren im Hause hat, ist geschieden. Sie war mit dem bekannten Bonner Rechtsanwalt und Scheidungsexperten Walter Emmerich verheiratet. Er war einst persönlicher Referent des früheren Innenministers von Nordrhein-Westfalen Hermann Josef Dufhues, während dessen Zeit als Mitglied des CDU-Parteipräsidiums in

Im Jahre 1974 bekam Frau Em-merich vom Bundes-Verkehrsmi-



Was du tust, Emmerich

nister den Auftrag, die Richtlis der Berufs-Kraftfahrer-Ausbild auszuarbeiten. Nach ihrem Ma auszuarbeiten. Nach ihrem Ma "Was du tust, das tue ganz", se sie sich mit den Kraftfahrenz die Schulbank, eigentlich nur herauszubekommen: "Was kan ein Mann eigentlich noch bei ner Belastung lernend auf men?" und machte auf diese Wa den Führerschein für da "Brummis". Außerdem besitzt eine Lizenz zum Führen von S sense Lizenz zum Führen von g ßenbahnen. Ein Produkt die Zeit ist die von ihr bearbei "Verordnung über die Beschi-gung von Frauen auf Fahrzeug. Als Mitglied des Rates der Si Bornheim bei Bonn wird Frau i merich noch so lange ihren en Wohnsitz hier behalten, his zweite Tochter aus der Sch kommt. Die älteste will ietzt. zweite Tochter aus der Sch kommt. Die älteste will jezzt, tierärztliches Studium begig (das ganze Haus in Bornheim voll Tiere aller Bewohner), jüngste wird gleich nach Sch wig-Holstein mitgenommen i dort ein Internat besuchen. F Emmerichs Selbstprognoss Flensburg: "Ich habe großes En gement für die Menschen."

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

Fall Barbic beschiftigt noch immer

THE GUARDIAN Weise Leute auf der anderen Sei-

te des Kanals sind sich bereits darüber im klaren, daß die Gerechtigkeit für diesen besonderen Kriegs-

verbrecher Frankreich ebenso weh

tun könnte wie ihm selbst.(London) TAGES-ANZEIGER

Daß Barbie der einzige ist, der sagen kann, wenn er will, wer Jean Moulin verriet, dient angesichts der schwerwiegenden Anklagen si-cher nicht zu seiner Entlastung. Aber daß seine französischen Hel-– welche Stellungen bekleider sie inzwischen? - dem Prozeß mit Unruhe entgegensehen, ist klar. Es ist kein Geheimnis, daß sich in den Jahren der deutschen Besetzung die Denunziationen bei den Kom-mandanturen häuften. Der Krieg hatte demoralisierende Folgen. Sie sind jetzt, nach 40 Jahren, noch fühlbar, und Barbies einstige Mitarbeiter haben einigen Grund zum Zittern. Auch darum... wird Bar-bie bald in ein anderes Gefängnis gebracht werden. In den Hof des Gefängnisses von Montluc kann man nämlich von einem benachbarten Hochhaus aus . . . schießen. Es könnten die Gefolterten von damals sein, die das mit Rachegelüsten tun, aber auch Barbies einstige Komplizen, weil ein Toter nicht mehr spricht.

#### **DER BUND**

Es ist ja nicht so, daß die Schuld nur bei deutschen Nazi-Verbrechern – und im konkreten Fall bei Barbie allein – liegt. Das Vichy-Regime ... hat viele französische Helfer und Helfershelfer gehabt ... In Frankreich wird angenommen, daß Barbie jetzt seinen letzten "Trumpf" ausspielt und beim Ermittlungsverfahren oder später im Prozeß Namen französischer Persönlichkeiten bekanntgibt, die in Nazi-Verbrechen in Lyon und an-

derswo in Frankreich verwich waren. Von daher stammt auch waren, von daher stammt auch Angst vor einem möglichen Alt tat auf Barbie . . . Offen ist i spielsweise die Frage gebliet wer am 21. Juni 1943 den Lyg Chef der Resistance. Jean Mog (Max), verraten hat . . . Weiterelgen bestehen im Zusammenh mit Barbies Nazi-Komplizen Frankreich

DIE PRESSE

Daß das, was er getan hat, n verjähren konnte, zeigen die 🕏 tionen. Doch es geht bei dies Verfahren, das Monate auf warten lassen wird, auch um denkens von Jean Moulin, det karnation jener Resistance, Frankreichs innere Einigkeit. den Jahren der deutschen Be zung symbolisierte. Doch i es so? Gab es nicht auch Ver Kollaboration, grundsätzli Spaltungen? Ist Barbie der Hen des Idols Moulin, wer hat die dann ihm in die Hände gespielt?

## LIBERATION

Das Pariser Blatt beschäftigt sich wi Haltung Frankreichs angesichts der m frankreichen Offensive gegen Irak:

Von diesem vergessenen Kr hängt viel für unsere Zukunft Ein iranischer Sieg würde die g ze Region, den Öltopf des Weste destabilisieren, ganz zu schweit vom Peitschenhieb, den der mu manische Integrismus in der g zen Welt erhalten würde. Ein in scher Sieg könnte Iran auf Da ins Chaos stürzen oder unter wjetischen Einfluß bringen Frankreich scheint zwischen ( beiden Übeln zumindest für ku Zeit das geringere gewählt zu ben: Es ist der wichtigste Waff lieferant Iraks geworden und terstützt ihn am offensten. Di Politik des kleineren Übels, a hohen Risikos zeugt vom Volur rismus der mitterrandistischen plomatie in dieser Region.

## Polen und das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung

Die Ostverträge haben "keine Rechtsgrundlage für die heute bestehenden Grenzen" geschaffen / Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Dolen hat offiziell gegen die Of-fenhaltung der deutschen Frage protestiert. Als Anlaß nahm das Außenministerium in Warschau Außerungen, die Bundesminister Zimmermann am 29. Januar auf einer Versamplung des Bundes einer Versammlung des Bundes der Vertriebenen in München gemacht hatte.

Zimmermann hatte folgendes

1. Die Bundesregierung handle im Sinne der Verpflichtung, die Ein-heit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung zu vollen-

Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Präambel des Grundgeset-

2. Die Ostverträge und der Grund-lagenvertrag mit der "DDR" näh-men eine Friedensregelung nicht vorweg und ersetzten sie nicht. So steht es in der am 17. Mai 1972

vom Deutschen Bundestag bei we-nigen Stimmenthaltungen verabschiedeten "Gemeinsamen Erklärung" zum Moskauer und zum Warschauer Vertrag 3. Bei der Offenhaltung der deut-schen Frage gehe die Bundesregie-

rung von der im Grundgesetz ver-

ankerten Existenz Gesamtdeutsch-

lands mit einem (Gesamt-)Staats-

Das ist die klare Aussage des Bundesverfassungsgerichts in sei-nem Urteil vom 31. Juli 1973 über den Grundlagenvertrag mit der

4. Die Bundesregierung beziehe in die deutsche Frage auch die ost-deutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße ein. Das ist die unbestreitbare Konse

quenz der "Gemeinsamen Erklärung" des Deutschen Bundestages, in der ausdrücklich festgestellt wird, der Moskauer und der Warschauer Vertrag "schaffen keine Rechtsgrundlage für die heute bestehenden Grenzen".

5. Die Vertreibung von Deutschen und ihre entschädigungslose Enteignung sei völkerrechtswidrig. Diese Feststellung ist im Sinn

der Fürsorge geboten, auf die alle Deutschen einen Anspruch haben, die im Zusammenhang mit einer Friedensregelung – über die Leistungen des Lastenausgleichsge-setzes hinaus – Wiedergutmachung erlittener Vertreibungsschäden rechtlich geltend machen können. Soweit Zimmermann. Als Verfassungsminister hat er nichts an-

deres getan, als die geltende Rechtslage korrekt darzulegen, an die alle Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland ge-bunden sind. Den Ausführungen Zimmermanns ist hinzuzufügen, daß die "Gemeinsame Erklärung" des Bundestages die Sachlage wie folgt klarstellt:

- Die Verträge von Moskau und Warschau gehen ...von den heute tatsächlich bestehenden Grenzen aus, deren einseitige Änderung sie

- Die Verpflichtungen, welche die Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist, "hat sie im eigenen Namen auf sich genommen".

"Das unveräußerliche Recht auf Selbstbestimmung wird durch die Verträge nicht berührt. Die Politik der Bundesrepublik Deutschland, die eine friedliche Wiederherstellung der nationalen Einheit im europäischen Rahmen anstrebt, steht nicht im Widerspruch zu den Verträgen . . .

Mit anderen Worten: Die Bun-desrepublik Deutschland erhebt mit der Forderung nach Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts in eigenem Namen als deutscher Teilstaat keinen Gebiets-

oder Grenzänderungsanspruch; sie hält aber die deutsche Frage, die ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße eingeschlossen, für ein aufgrund des Selbstbestimmungsrechts wiedervereinigtes Deutschland offen, das dann auch einen Friedensvertrag abzuschlie-Gegen diese Offenhaltung ver-wahrt sich Warschau, interessan-

terweise mit dem Argument, Polen wende sich gegen jeden Versuch einer einseitigen Interpretation des Warschauer Vertrages auf der Grundlage von innenpolitischen Dokumenten der Bundesrepublik, die in keiner Weise international verbindlich seien.

Warschau macht sich den Um-stand zunutze, daß die Regierung Brandt/Scheel den Brief zur deut-schen Einheit nur im Zusammen-hang mit dem Moskauer Vertrag hinterlegt hat. Demnach steht "diezu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutschland, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiederer-langt". Wenn auch Polen nicht Empfänger des Briefes zur deutschen Einheit ist, so gehen die I lassungen Warschaus denn fehl. Aus diesen Gründen:

1. Polen war bei Abschluß des W schauer Vertrages die verfassu mäßige Geschäftsgrundlage Bundesrepublik Deutschland die Ratifizierung der Ostvertr in vollem Umfang bekannt. Regierung Brandt/Scheel kor den Warschauer Vertrag nur der von Zimmermann zutreff wiedergegebenen Grundlage ei rechtlichen Offenhaltung der de schen Frage abschließen oder nicht

2. Dem Bahr-Papier aus dem Ja 1970 ist zu entnehmen, daß Mos und Bonn sich darin einig wa alle Ostverträge als ein "einbe ches Ganzes" zu betrachten. Moskauer Vertrag ist als Gene vertrag für alle weiteren Vertr zu werten, auch für den Warsch er Vertrag.

3. Da der Brief zur deutschen heit im Zusammenhang mit d Moskauer Vertrag vom sowi schen Außenminsterium en gengenommen worden ist, gel er zur völkerrechtlichen Subst aller Orthanteine Weschau ki aller Ostverträge. Warschau ki ihn nicht ignorieren.





# The Oromos fliehen vor den Verfolgern ins Elend der Lager

Von NORBERT AHRENS

Tach Kurmuk, rund 700 Kilo-meter südöstlich der sudane-sischen Hauptstadt Kharum, führt nur ein schwer zu befahtener Weg. In der Regenzeit ist er für jedes Fahrzeug gänzlich unpas-sierbar. Kurmuk hat kein elektrisches Licht, keinen Eisenbahnan-schluß und auch keinen Flugplatz Doch mitten durch Kurmuk führt die sudanesisch-äthiopische Gren-ze, die die kleine Stadt zu einem der denkwürdigsten Grenzorte der Erde gemacht hat.

Seit September 1982 gibt es ein Abkommen zwischen Addis Abeba und Khartum, in dem Sudan sich verpflichtet, die über 2000 Kilometer lange gemeinsame Grenze schärfer zu überwachen. Der Grund: Mehr als 500 000 Flüchtlinge sind in den letzten Jahren aus Athlopien nach Sudan gekommen. Das Abkommen ist jedoch kaum einzuhalten. Sudan, das nur über geringe Polizei- und Militärkräfte verfügt, müßte mindestens zwei zusätzliche Divisionen aufstellen, um die Auflagen des Grannblom. um die Auflagen des Grenzabkom-mens zu erfüllen.

Die Kaffeeschmuggler kommen, mit 40-kg-Säcken beladen, in tage-langen Fußmärschen unter sengender Sonne nach Sudan, weil sie hier einen bis zu 300 Prozent höheren Preis erzielen als bei den staat-lichen Aufkaufstellen in Athio-pien. "Lieber durch eine Kugel sterben, als untätig abzuwarten, bis wir verhungern", sagt einer von ihnen lakonisch

In Kurmuk ist äußerlich von die-sen Spannungen nichts zu spüren. Man praktiziert einen "kleinen Grenzverkehr", der es allen ortsansässigen Bewohnern erlaubt, im je-weils anderen Teil einzukaufen oder Bekannte zu besuchen Fremde hingegen benötigen ein Visum.
Und man kennt sich genau: Die
Angehörigen des äthiopischen
Zoll-, Grenz- und Geheimdienstes esorgen sich im sudanesischen Teil Batterien für ihre Taschenlampen und Transistorradios oder auch gelegentlich eine Schachtel englischer Zigaretten.

Südlich von Kurmuk, in der Provinz Blauer Nil, befinden sich zahlreiche Flüchtlingslager. Die sudanesische Regierung ist bemüht, diese möglichst weit von der äthiopischen Grenze entfernt zu errichten, um Zwischenfälle mit dem mi-litärisch ungleich stärkeren Nachbarn zu vermeiden Aber gegen die vielen spontan entstehenden Camps ist sie fast machtlos. Sie versucht, die Flüchtlinge zur frei-

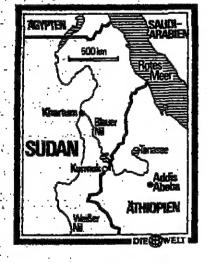

willigen Umsiedlung in grenzfer-nere Gebiete zu überreden.

Die Mehrzahl der Flüchtlinge sind Oromos, Angehörige der größten ethnischen Gruppe im Vielvöl-kerstaat Äthiopien. Diese Tatsache sagt bereits einiges über ihre Fluchtmotive aus. Ähnlich wie die Tigre, die Afar, die Berta, die Kambatta und einige andere kleinere Völker, hatten die 17 Millionen Oromos gehofft, nach der Revolution von 1974, die das korrupte Feudalsystem Kaiser Haile Selassies hinwegfegte, endlich ihre Gleichberechtigung in politischer, sozialer und kultureller Hinsicht sozialer und kultureller Hinsicht mit den seit den Zeiten Meneliks II. (1889-1913) herrschenden Amharen zu erlangen. Doch darin sa-hen sie sich schon bald bitter ent-

Alle Nicht-Amharen, die es ge-wagt hatten, von diesen vermeintlichen Rechten Gebrauch zu machen, sahen sich einer brutalen Verfolgung ausgesetzt. Diese ist mittlerweile unter dem Namen "roter Terror" in den allgemeinen politischen Sprachgebrauch eingegangen. Wenn der Höhepunkt dieses Terrors inzwischen auch überschritten zu sein scheint, so sind Zwangsumsiedlungen, Zwangskollektivierung der Landwirtschaft Zwangstellungen. kollektivierung der Landwirtschaft, Zwangsrekrutierung junger
Männer für den Eritrea-Krieg, Alphabetisierung in Amharisch (das
von vielen weder gesprochen noch
verstanden wird) und die Zahl von
mindestens 80 000 aus politischen
Gründen Gefangener immer noch
eine hinreichende Kette von Gründen, um aus Äthiopien zu fliehen.
Das Argument, es handele sich im
Grunde um Wirtschaftsflüchtlinge. Grunde um Wirtschaftsflüchtlinge, zieht in diesem Falle nicht: Sudan und Somalia, wo sogar mehr als 700 000 Flüchtlinge aus Äthiopien sind, gehören selbst zu den ärm-sten Ländern.

Die Lebensbedingungen der Flüchtlinge in den Lagern sind ent-sprechend hart. Es fehlt an Trinkwasser, das oft über mehrere Kilometer herbeigetragen werden muß. Toc und Malaria sorgen zusammen mit anderen Krankheiten für eine hohe Sterblichkeitsrate unter den Flüchtlingen. Die meisten müssen im Freien schlafen – ohne ausrei-chende Unterlage oder Decken. Es ist kaum verwunderlich, daß

die Flüchtlingslager ein Rekrutie-rungspotential für die Guerrillabewegungen darstellen, die seit Jah-ren gegen die amharische Zentral-regierung in Addis Abeba kämp-fen. Diese wird jedoch mit Waffen und Material von der UdSSR unterstützt, seit sie sich im Dezember 1974 verbal als "sozialistisch" er-

Die Sowjetunion, die in Athioen kein zweites Afghanistan erle ben will, hält sich mit ihrer militärischen Präsenz eher zurück. Entscheidender könnten da schon die 24 000 im Land stationierten Kubaner sein, von denen rund die Hälfte gut ausgebildete Elitesoldaten sind, während der Rest in Kran-kenhäusern, in Schulen und beim Straßenbau arbeitet.

"Die Kubaner", so Guerrilla-Hauptmann Goota Bobbaas von Oromo-Liberation-Front (OLF), "müßten gefühlsmäßig eigentlich auf unserer Seite stehen. Mir tun die armen Jungs jetzt schon leid. Sie sind so lustig und singen so gern. Aber Kugel ist Kugel. Und wir werden über kurz oder lang siegreich sein."



# Laserstrahlen und Computer für den Klang der Zukunft

Von REINHARD BEUTH

eutschlands Cape Canaveral liegt in Langenhagen bei Hannover – denkt man zu-mindest angesichts der Computer-Arsenale, der herumschwingenden Roboterarme, der Vakuumkam-mern, vor allem aber der Menschen in ihre bliege Heinschen in ihren himmelblauen Heinzelmännchen-Anzügen aus Plastik. Astronauten der zweiten Genera-tion scheinen am Werk. Weltraum-Look total. Ein Spacelab auf Erden.

Aber hier gilt es nicht der Erforschung kosmischer Dimensionen, sondern ebenso unvorstellbaren Winzigkeiten. Und aus der Forschung ist schon Massenproduktion geworden. In Langenhagen steht Europas erste Fertigungsanlage für Compact-Discs. Seit Weihnachten sind sie im

Handel, die kleinen Silberscheiben von zwölf Zentimeter Durchmesser. Schallplatten sollen das sein. Man wird es schwerlich glauben, bis im März auch die Abspielgeräte auf den Markt kommen und beweisen, daß die Dinger tatsächlich Mu-sik machen. Nebenbei: Sie machen Musik, und das in einer bisher unvorstellbaren Klangqualität, denn die Plattenspieler-Erben des guten alten Grammophons waren ja schon längst das schwächste Glied

in der Stereo-Kette geworden.
Fertigungsleiter Dieter Soiné –
"Die Fertigung herkömmlicher
Langspielplatten hat mit der Compact-Disc-Herstellung so viel gemeinsam wie eine Kunstschmiede mit Augenchirurgie" – macht die Winzigwelt des neuen Tonträgers anschaulich: "Würde man diese Zwölf-Zentimeter-Scheibe auf die Maße des Kolosseums in Rom ver-größern, dann wären die gespei-cherten Signale so groß wie Streichholzköpfe." Während die Tonspur einer traditionellen Langspielplatte immer noch die Breite eines menschlichen Haares hatte, ist man nun in den Mikrometerbereich herabgestiegen. In Labors und bei der Spezialfertigung von

Präzisionswerkzeugen mögen dies ja vertraute Dimensionen sein; aber hier geht es ja um die Massenproduktion eines Konsumartikels.

Die erste Voraussetzung heißt: reine Luft. Die Luftfilter nehmen so viel Platz in Anspruch wie die gesamte Fertigung. Die obere Eta-ge der Halle besteht aus nichts anderem als aus Aggregaten von mechanischen und elektrostatischen Filtern. Sie reinigen 650 000 Kubikmeter Luft pro Stunde. Kein Stäubchen kommt da durch. Und wenn doch, dann ist die Platte, auf der es sich irgendwann niederläßt, Ausschuß. Ein Glück, daß die Scheiben nicht auch noch aller-gisch gegen Krankheitskeime sind, sonst müßten die Menschen auch noch unter Sterilbedingungen arbeiten und fielen jenseits ihrer Luftschleusen dem erstbesten Grippevirus zum Opfer.

Der Mensch ist dabei zum Störfaktor geworden

Der Mensch ist bei solcher Produktion schon zum Störfaktor geworden. Einmal Kopfkratzen setzt 140 000 Schwebeteilchen frei - eine gelinde Katastrophe. Haare wergut unter packt. Mit den Schnurrbärten ist das schon schwieriger. "Eigentlich Schnäuzerbinden tragen – aber das ist nicht durchzusetzen. Wir drükken mit saurer Miene beide Augen

Der Störfaktor Mensch muß sich bei solcher Produktion mit den niedrigsten Tätigkeiten begnügen. Er darf die Wagen mit den Magazinen vom einen Automaten zum anderen rollen. Und schon bedienen sich die Roboter wieder selbständig. Roboter niesen nicht. Haben keine Haare. Keine Schnäuzer. Können nichts verderben. Verderben kann das Spiel mit der Technik nur der Mensch selbst.

der "Master", das Urmuster der Tonaufnahme, wie schon bei den Langspielplatten der jüngsten Ge-neration in Digitalaufzeichnung statt der früheren Analogaufzeichnung. In diese gläsernen Master mit optisch perfekter Oberfläche und einer Photoresistbeschichtung hat ein Laserstrahl seine Bit-Informationen geschossen, vierzigtau-send für jede Sekunde Musik. Nach der Entwicklung wird er mit Silber beschichtet und ist fertig. Diese Master bekommt das Poly-gram-Werk in Hannover noch aus Holland, von der Konzernmutter Philips, die zusammen mit der japanischen Sony die ganze Technik entwickelt hat. In Hannover wird der Master repliziert, zum ersten Negativ, dem "Vater". Davon las-sen sich wiederum diverse Positive, die "Mütter" herstellen, die dann jene "Söhne" gebären, die als

Von diesen Preßformen werden nun in einem kombinierten Spritzund Preßverfahren die Platten hergestellt, nicht mehr aus PVC wie die schwarzen Scheiben, sondern aus Polycarbonat, denn sie muß völlig frei von Gasblasen und Einschlüssen sein wie optisches Glas und ihre Oberfläche so glatt wie ein Spiegel, Auf einem Quadratmil-limeter sind 200 000 Bits gespeichert, jene Zahlenkombinationen aus den Ziffern Null und Eins, die Grundlage jeder Computer-Pro-grammierung sind, denn etwas an-deres als Null oder Eins, Ja oder Nein, versteht der Computer ja

Preßformen dienen.

"Schön und gut", sagt der Laser-strahl im Abspielgerät, "aber wie soll ich euch finden in dem durchsichtigen Zeug? Da leuchte ich doch glatt hindurch." Also wird die Seite mit der Bit-Struktur metallisiert, mit einer Aluminiumschicht von einem zehnmillionstel Millimeter Dicke, anschließend das Ganze noch mit einem Schutzlack überzogen. Wenn der Laser nun von unten die Platte ableuchtet.

trifft er gleich nach den Bits auf Metall und kann nicht mehr weiter. Da weiß auch der Laser, was er zu lesen hat.

Tie Winderstaube ist bis 2015.

Ein Kinderglaube ist hinfällig: daß nämlich die Compact-Disc, fein abgekürzt "CD", unzerstörbar sei. Richtig ist, daß sie durch den Gebrauch nicht mehr abnützt. Und daß man Fingertatzen, Soßenspritzer und Zigarettenasche abwi-schen kann. Aber ein paar kräftige Schrammen im Lack irritieren auch den gutwilligsten Laserstrahl im Abspielgerät.

Die schwarzen Scheiben haben keine Chance mehr

Die Industrie hat lange gezögert, den weit über hundert Millionen Mark Entwicklungskosten nun auch noch diese gut dreißig Millionen für eine Fertigungsstraße hin-zuzufügen – im Zeichen rückläufi-ger Umsätze am Tonträgermarkt nur zu verständlich.

Aber seit im Oktober in Japan die CD auf dem Markt ist, herrscht Hochstimmung in Hannover. Man hatte dort für die ersten drei Monate pessimistisch von einem Absatz von 40 000 CDs gerechnet, und die Optimisten mit 80 000. Doch verkauft wurden 240 000. Bei 33 000 verkauften Geräten macht dies sieben bis acht Platten pro Gerät. Für Europa rechnet man im ersten Jahr mit einem Absatz von 150 000 Geräten. Gegenüber den ursprüngli-chen Planungen hat man das Pro-duktionssoll in Hannover für 1983 schon verdreifacht. Drei Schichten rund um die Uhr sollen die fünf Millionen CDs bringen, nach denen der Markt dieses Jahr nun wohl schreit.

Ab März gibt es die Geräte in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. Der Rest des freien Europa folgt im Laufe des Jahres. Aber Amerika duktion in Japan ist die Polygram in Hannover mit ihren hauseigener. Labels DGG, Polydor und Philip: weltweit der einzige Hersteller. Ein paar eilig aufgestockte Laborwerk stätten mit Jahresstückzahlen vor 8000 CDs kann man für den Mark vergessen.

Um die vierzig Mark soll die Klassik-CD kosten, Pop ist zehn Mark billiger zu haben. Die Spieldauer – etwa sechzig Minuten, und das auf nur einer Seite – entspricht der der herkömmlichen LP.

Eins ist noch Zukunftsmusik, aber auch die soll spätestens im nächsten Jahrzehnt klingen: Die zigarrenkistengroßen CD-Spieler für Auto, Boot, Zelt und Zuhause. Dann hätte die CD auch alle Vor-teile der kleinen Musicassette in der Tasche. Problemfelder bei dieser Entwicklung sind noch die Erschütterungen beim Autofahren, die den Laser des Abspielgeräts aus dem Konzept bringen, und die Hitzebeständigkeit der CDs, die einstweilen nur bis 55 Grad reicht. Ein in der Sonne geparktes Auto-heizt sich höher auf.

Sieben Jahre hat es damals gedauert, die Langspielplatte gegen setzen. Jetzt rechnet man mit etwa der doppelten Zeit. Die Schallgrenze wird durchbrochen, wenn die noch um die 2000 Mark teuren Abspielgeräte auf 999 Mark rutschen. Aber wann wird das sein? "Im Jahre 2000 wird es nicht mehr wirtschaftlich für uns sein, schwarze Scheiben zu produzieren", sagt Dieter Soiné, "das ist dann allenfalls noch ein Hobby für Nostalgiker." In vier Jahren, 1987, feiern die schwarzen Scheiben ihren 100. Geburtstag. Da wird es wohl auch Zeit, ans Ende zu denken. Gegen die kleinen Hannoveraner Silberlinge aus dem Labor im Astro-Look haben sie keine Chance

# Herr Berger exportiert Werkzeugmaschinen nach Italien. Warum fällt für ihn die Lira nicht, wenn die Lira fällt?

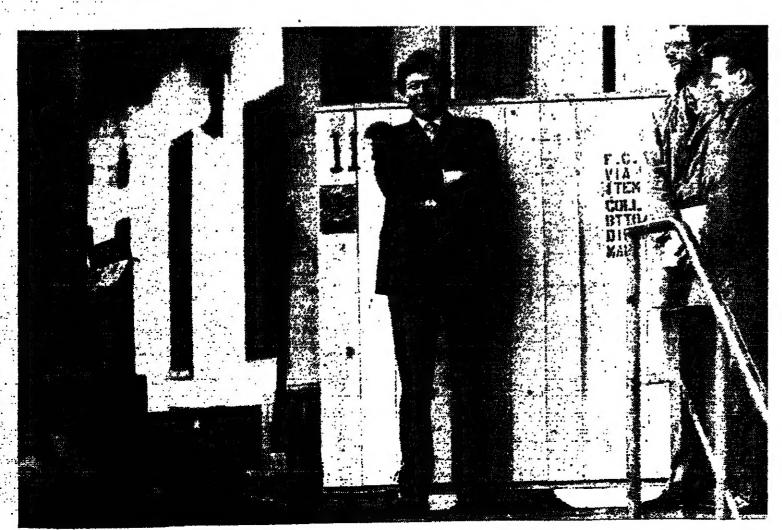

m sein Auslandsgeschäft anzukurbeln, mußte Herr Berger nicht weit gehen. Er kam zu uns. Über unseren Partnerservice vermittelten wir ihm eine neue Geschäftsverbindung nach Italien. Sie führte zu guten Abschlüssen, aber auch zu einem Problem:

Herrn Bergers Kunde wollte in Lira bezahlen und das erst nach erfolgter Lieferung in einem Jahr. Konditionen, die durch das Kursrisiko Herrn Bergers Angebotskalkulation über den Haufen geworfen hätten.

Unser Rat in diesem Fall: Ein Devisentermingeschäft mit uns. Das schaltet jedes Kursrisiko für Herrn Berger aus und gibt seiner Kalkulation eine solide Basis.

Export- und Importgeschäfte bringen oft Pro-bleme nicht nur der Kurssicherung, sondem auch der Finanzierung mit sich. Deshalb ist es gut, mit einem kompetenten Partner zu sprechen: Wir, unsere regionalen Zentralbanken und unser Spitzeninstitut, die DG BANK, haben die richtigen Antworten auf alle Fragen im Auslandsgeschäft. Und den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: Unser Verbundangebot.

## Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß der Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft: der DG BANK und

ihrer Tochterinstitute, der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der DG HYP Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, der Münchener Hypothekenbank eG, der Union-Investment-Gesellschaft, der DIFA Deutsche Immobilienfonds AG und der R+V Versicherung.

Den kompletten Service all dieser Institute bietet jede der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

#### Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,5 Millionen unserer Kunden sind gleichzeitig Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Das macht Partnerschaft zu unserem Prinzip und ist einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.



VX Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

#### Nonne: Pius XII. fürchtete **Hitlers Rache**

AP/dpa/DW. Rom Die Haushälterin des verstorbenen Papstes Pius XII., Pasqualina Lehnert, hat erstmals in einem In-terview von persönlichen Erfah-rungen im Umgang mit dem Papst berichtet, die ein Licht auf dessen immer wieder kontrovers beurteilte Haltung zum Nationalsozialis-mus werfen. Die aus Bayern stam-mende Ordensfrau verteidigt Pius XII. insbesondere gegen Angriffe, er habe während der NS-Zeit in Deutschland nicht genug zur Ret-

Deutschland nicht genug zur Ret-tung der Juden getan.

Der italienischen katholischen
Wochenzeitung "Famiglia Cristia-na" sagte die heute 88jährige, daß der damalige Papst nach der Veröf-fentlichung einer sich gegen den Nationalsozialismus aussprechen-den Verlauthanung der niederländen Verlautbarung der niederländischen Bischöfe selbst ein viersei tiges Schreiben zur Verurteilung des Nationalsozialismus verfaßt habe. Er habe den Text dann aber verbrannt, Schwester Pasqualina zitiert Pius XII. dazu mit den Worten: "Ich habe diesen Protest ge-schrieben, um ihn heute nachmit-tag im "Osservatore Romano" zu veröffentlichen. Ich habe aber ge-dacht, wenn durch die Worte der niederländischen Bischöfe 40 000 Unschuldige in Lager gekommen sind, wird Hitler für die Worte des Papstes mindestens 200 000 Men-schen internieren. Das kann ich

## "DDR"-Offiziere bei der syrischen Armee DW. Beirut

Etwa 550 Militärberater aus kommunistisch regierten Staaten, un-ter ihnen Offiziere aus der "DDR" und aus Kuba, sind im vergangenen Monat in Syrien eingetroffen. Sie sollen die syrischen Soldaten an der Handhabung der kürzlich gelieferten sowjetischen Waffen

Die Rüstungsgüter aus Moskau sollen helfen, die syrischen Verluste im Libanon-Krieg auszuglei-chen und die Armee Damaskus zu modernisieren. Unter den gelieferten Waffen befinden sich moderne sowjetische Panzer des Typs T-72 sowie SAM-5-Flugabwehrraketen mit einer Reichweite von etwa 250

Die Offiziere aus Kuba und der DDR" sollen vor allem bei der Reorganisation der syrischen Armee helfen und neue Trainingsprogramme für die Truppe ausarbeiten. Nach den Erfahrungen des Li-banon-Krieges war in Damaskus beschlossen worden, Armeecorps aus mehreren Divisionen verschiedener Truppenteile zu bilden. Es gilt als sicher, daß die Kubaner bereits mehr als 100 Bedienungsmannschaften für T-72 Panzer nach Syrien verlegt haben.

#### Entführte Sowjets von Truppen befreit

AFP, islamabad Mehr als einen Monat nach ihrer Verschleppung durch afghanische Widerstandskämpfer sind zwölf sowjetische Techniker in einem Gebirge südlich von Mazar-i-Sharif von sowjetischen Truppen befreit

worden. Wie gestern aus westlichen Diplomatenkreisen in der pakistani schen Hauptstadt Islamabad bekannt wurde, seien vier weitere so-wjetische Geiseln vor dem Eintreffen der Soldaten getötet worden. Vor ihrer Erschießung habe man ihnen Nase und Ohren abgeschnitten und die Augen ausgerissen.

Vier der befreiten Techniker sei-en verletzt worden. Sämtliche Ge-fangenenwärter sollen bei der Befreiungsaktion getötet worden

#### Rechtshilfevertrag weiter umstritten

hey, Bonn Die seit Juni letzten Jahres unterbrochenen Verhandlungen über ein Rechtshilfeabkommen zwi-schen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" sind gestern wiederaufgenommen worden. Bei der Begegnung zwischen dem Staatssekretär im Bundesjustizministerium Klaus Kinkel und seinem Ostberliner Amtskollegen Hans Ranke in Bonn wurde deut-lich, daß in Grundfragen die Positionen unverändert sind und die Meinungsunterschiede fortbeste hen. Sie beziehen sich vor allem auf die Staatsangehörigkeitsfrage und den Berlin-Status.

## Die SPD fordert in Europa eine Zone ohne chemische Waffen

Union und FDP warnen vor einer Schwächung der Verhandlungspositionen des Westens

B. CONRAD/R. MONIAC, Bonn Die SPD will sich im Fall eines Wahlsieges am 6. März für die Schaffung einer von chemischen Waffen freien Zone in Mitteleuropa einsetzen. Dies teilte der Parteivor-sitzende Willy Brandt nach einer Sitzung des SPD-Präsidiums in

Ludwigshafen mit. In dem Beschluß des Präsidiums heißt es, die SPD fordere die weltweite Abschaffung von bakteriolo-gischen und chemischen Kampfstoffen. "In Ausformung" dieses Wunsches trete die Partei dafür ein, "als ersten Schritt in Mitteleuein, als ersten Schritt in Interent ropa eine Zone aller Staaten zu schaffen, die, wie die Bundesrepu-blik Deutschland, auf Besitz und Verfügung chemischer Waffen verzichtet haben und die unter wirksamer Kontrolle von chemischen Waffen frei ist. Eine Bundesregierung unter Führung von Hans-Jo-chen Vogel wird eine entsprechende Initiative in den ersten hundert Tagen ihrer Amtszeit unternehmen". Zunächst solle darüber zwischen den Ländern verhandelt werden, die an den Wiener Truppenreduzierungsverhandlungen (MBFR) beteiligt seien.

Die Steatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes (CDU), erklärte dazu gegenüber der WELT: "Wer wie die Bundesregierung in der völligen Abschaffung aller C-Waffen eine vordringliche Auf-gabe sieht, vermag keine Vorteile in dem Vorschlag einer von C-Waffen freien Zone zu sehen, die von Mitteleurope ausgehen soll." Eine dermaßen begrenzte Zone bliebe

sicherheitspolitisch und militärisch von zweifelhaftem Wert, da chemische Waffen im Krisenfall ohne große Schwierigkeiten in die-

se Zone verbracht werden könn-Vor allem aber würden die Bemühungen um eine weltweite Null-Lösung verzögert und unterlaufen, sowie die Verhandlungspositionen des Westens geschwächt. Ähnlich äußerte sich auch Bundesaußenminister Genscher dazu.

Die SPD-Forderung lenke auch

davon ab, daß - wie die UNO-Mehrheit befürchte - die Sowjets in Afghanistan und die Vietname-sen in Kambodscha und Laos C-Waffen einsetzten, führ Mertes fort. Zusätzlich wurde von Fachleuten darauf hingewiesen, daß die SPD-Forderung sich auf die Teilnehmer an den Wiener MBFR-Verhandlungen bezieht und damit die europäische Zone, in der keine C-Waffen lagern dürften, an der Grenze zum europäischen Teil der Sowjetunion enden würde. Konkret wäre die Konsequenz aus der SPD-Forderung, der Sowjetunion zu gestatten, Flugzeuge mit Bom-ben, gefüllt mit chemischen Kampfmitteln, in Reichweite Mitteleuropas stationiert zu halten, während auf NATO-Seite ein vergleichbares Potential mit Reichweiten in die europäische Sowjet-union dann nicht mehr vorhanden

ware. Unterdessen beantragte die US-Regierung im Rahmen des Verteidigungshaushaltes 1984 beim Kongreß die Bewilligung von 158 Millionen Dollar zur Herstellung che-mischer Munition. Dies meldeten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Beamte des Pentagon. In seinem Bericht an den Kongreß vom 1. Februar hatte Verteidigungsminister Weinberger die Ver-besserung der US-Möglichkeiten zur chemischen Kampfführung als wesentlich dafür bezeichnet, daß die Sowjetunion vom Gebrauch chemischer Munition abge-schreckt und veranlaßt werde einem Abkommen zum weltweiten Verbot chemischer Kampführung

nanzieren. Bei ihr werden erst im Einsatzfall zwei Substanzen mit-einander vermischt, die dann als Nervengas wirken, aber voneinander getrennt für den menschlichen Organismus unschädlich sind. Die Vorbereitungen für die Produktion der C-Munition sollen 1984 starten. Nach Angaben des Pentagon hat die Sowjetunion "massiv" in die Fähigkeiten zur chemischen Kampfführung investiert. Wein-berger schrieb an den Kongreß:

Das Pentagon will in den näch-sten Jahren die Produktion soge-nannter "binärer" C-Munition fi-

"Das gegenwärtige extreme Un-gleichgewicht im Vergleich der so-wietischen zu den amerikanischen Fähigkeiten könnte katsstrophale Folgen haben. Die USA müssen nicht den sowjetischen Fähigkei-ten ebenbürtig sein ... Doch wür-de die Vernachlässignag der US-Fähigkeit zur Verselbung mit Fähigkeit zur Vergeltung mit C-Waffen die risikoreiche Lage

# Auch deutsche Polizei zeigt Präsenz

Sicherheitsvorkehrungen in amerikanischen Wohngebieten wurden verbessert

MANFRED SCHELL, Bonn Nach mühseligen, zunächst hoffnungslos erscheinenden Ermittlungen sieht die Polizei jetzt die Chance, die Sprengstoffanschläge gegen amerikanische Staatsbürger in Frankfurt, Butzbach und Darmstadt von Mitte Dezember letzten Jahres aufzuklären. Im Bundesinnenministerium hieß es gestern, es gebe "erfolgversprechende Ermittlungsansätze"

Bei den drei Anschlägen waren ein amerikanischer Soldat schwer, ein zweiter leichter verletzt worden. Die amerikanische Botschaft in Bonn und die deutschen Sicherheitsbehörden hatten sich nach diesen Anschlägen besonders alarmiert gezeigt, weil das Vorgehen eine bewußte Gefährdung von Menschenleben signalisierte und die Frage entstand, ob es sich um einen Einzeltäter oder eine veränderte Verhaltensweise terroristischer Gruppierungen handelt. Eine schlüssige Antwort darauf ist

Inzwischen sind die Sicherheitsvorkehrungen vor allem in ameri-kanischen Wohngebieten - allein in Hessen gibt es davon 40 mit 70 000 Bewohnern - erheblich verbessert worden. Das Konzept dafür wurde, wie jetzt zu erfahren war, bei einer Begegnung zwischen Staatssekretär Fröhlich vom Bun-desinnenministerium, BKA-Präsident Boge und dem von Experten begleiteten amerikanischen Gesandten, Woessner, im Bundesinnenministerium entwickelt. Dabei hatten die amerikanischen Ge-sprächspartner die Sorge geäußert, die deutsche Öffentlichkeit könne sich mit solchen Verbrechen abfinden. Um hier Zweifel zu beseitigen, hatten sich in den Tagen danach Bundeskanzler Kohl und Bundesinnenminister Zimmermann öffentlich erklärt.

Zwischen den deutschen und den amerikanischen Sicherheits-fachleuten wurde vereinbart, daß neben der Militärpolizei der Amerikaner – auch deutsche Polizei Präsenz in den amerikanischen Wohngebieten zeigt, was ihr nor-maierweise nach dem Truppenstatut nicht zusteht. Seitdem führt die deutsche Polizei offene und verdeckte Beobachtungen durch. Im-merhin sind 1982 allein gegen ame-rikanische Einrichtungen rund 70 Brand- und Sprengstoffanschläge im vergangenen Jahr 400 solcher Anschläge, was die Annahme wi-derlegt, die Amerikaner seien Hauptangriffsziel terroristischer Gruppen geworden. Der Gesandte Woessner verwies darauf, die eigenen Behörden hätten die amerikanischen Soldaten und Zivilisten angehalten, sich "sicherheitsbewußter" zu verhalten. In der Tat haben die Recherchen der Polizei ergeben, daß - in den in Betracht kommenden Bereichen - damals 50 Prozent der Privatfahrzeuge unverschlossen waren. Die Täter hatten somit leichtes Spiel, als es darum ging, die Sprengstoffoehälter unter den Fahrersitzen zu deponieren. Über die englischsprachigen Sender wurden entsprechende Warnungen verbreitet, und das BKA hat Fahndungsplakate in

englischer Sprache angefertigt. In dieser Situation gab es, und zwar erstmals, eine Stabsrahmenübung zwischen deutschen und amerikanischen Sicherheitsbeamten, in die auch die amerikanische Botschaft in Bonn und Dienststellen in Washington eingeschaltet worden sind. Sie dauerte 24 Stun-den und hatte zum Ziel, wie schwerste Verbrechen gegen amerikanische Staatsbürger abgewen-

det werden können. Beide Seiten waren mit den Ergebnissen zufrieden. Ein Petitum rückliegenden Wochen gegenüber den Amerikanern war, die Angehörigen der Militärpolizei sollten länger als bisher auf ihren Posten belassen werden. Die kurzfristige Rotation verhindere, daß sich die Militärpolizisten mit örtlichen Gegebenheiten und speziellen Sicherheitsbedürfnissen vertraut machen

## Genscher: Risiko für die Sicherheit

Sowjetunion äußere, sei "außerordentlich gefährlich".

Der FDP-Chef hielt den Sozialdemokraten vor, noch vor gut einem halben Jahr im September 1982 zusammen mit den Liberalen eine völlig andere Sicherheitspoli-

Beim Streit um die Bekanntgabe möglicher Stationierungsorte für

Genscher bekräftigte erneut sei-nen Anspruch, auch nach dem 6. März das Auswärtige Amt zu füh-ren und es nicht CSU-Chef Franz Josef Strauß zu überlassen. Vor dem Hintergrund der nach Umfragen noch kritischen Situation der FDP sieht er "aus der Sicht von heute" die Grünen über der Fünf-Prozent-Marke: "Die Gefahr eines Einzugs von Grünen und Alternativen in den Bundestag besteht."

## Mertes widerspricht dem KSZE: Moskau Plädoyer von Honecker

anderen Potentiale ausgeschaltet würde. "Das Risiko von Fehlkalku-lationen der sowjetischen Führung

würde in den achtziger und neunzi

ger Jahren zunehmen und den Frieden in Europa destabilisieren, hingegen einen "Frieden" der zu-nehmenden politischen Selbstun-terwerfung der drittklassigen Si-

cherheitszone erhöhen. Die Bevöl-

kerung in beiden Teilen Deutsch-lands würde auch durch moderne konventionelle Waffen verheerend

getroffen werden", bemerkte Mer-

Unabhängig von der Breite einer atomwaffenfreien Zone, ist eine solche Idee nach den Worten des

Staatsministers auch rüstungskon-

trollpolitisch wenig durchdacht.

Denn die Einhaltung der verein-barten Abzüge und Stationierungs-

verbote wäre nicht verläßlich über-

prüfbar. Selbst wenn es gelänge, die mit einem Verifikationssystem verbundenen Probleme technisch

und verhandlungsmäßig zu lösen, wäre die Durchführung der Verifikationsmaßnahmen besonders in Krisenzeiten nicht gewährleistet. Nukleare Gefechtsfeldwaffen, vorallem Sprengkönfe könten in

allem Sprengköpfe, könnten in kürzester Zeit zurückgebracht wer-

den. Deshalb ware eine solche Zo-

ne eher geeignet, ein falsches Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

drohung, so hob Mertes hervor, würde die Beseitigung der auf Eu-

ropa gerichteten nuklearen Waf-

fensysteme voraussetzen, wo im-mer sie stationiert seien. "Das Ziel

einer wirksamen Verringerung der

nuklearen Bedrohung ist deshalb

nur durch eine vereinbarte Ver-

minderung und Begrenzung der Waffensysteme unter Berücksich-

tigung der strategischen Zusam-

menhänge mit dem Ziel eines sta-

bilen Gleichgewichts auf mög-

lichst niedrigem Niveau zu errei-

chen." Nur so könne auch eine

Erpressungsfähigkeit der Sowjet-

union gegenüber Westeuropa ver-

hindert werden, stellte der CDU-

kanischen Geheimdienst in Süd-

deutschland nützlich. Die französischen Behörden hör-

ten damals Barbie in Augsburg als

Zeugen in einem Fall um vermutli-

che Kollaboration eines französi-

schen Offiziers mit der Gestapo an. Ein französisches Gericht unter-

suchte den Verdacht, der Resistant

René Hardy, Oberst der Wider-

standsbewegung, habe Barbie den

Moulin, verraten

Organisator der Résistance, Jean

Mit Frau. Tochter und anderen

Familienmitgliedern setzte sich

Barbie im Jahre 1951 nach Süd-

amerika ab. Französische Gerichte

verurteilten ihn 1952 und 1954 in

Abwesenheit zum Tode. Auf der Kriegsverbrecherliste trug er nun

die Nummer 239. Unter dem Na-

men Altmann ließ er sich nach

kurzem Aufenthalt in Argentinien

in Bolivien nieder. "Es war das linke Regime in Bolivien, das heu-

te dran ist", so Simon Wiesenthal

gestern zur WELT, das Barbie 1957 die bolivianische Staatsbür-gerschaft gab." In der SED-Presse

las sich das gestern so: "Seine blu-tigen Erfahrungen" habe der von Bonn nicht verfolgte Barbie "den

südamerikanischen Militärdiktatu-

ren zur Unterdrückung der Völker dieser Region zur Verfügung"

Ein Europa ohne nukleare Be-

Staatsminister: Bedrohung, nicht Lagerung entscheidend die abschreckende Wirkung der

BERNT CONRAD, Bonn Wir brauchen eine atomwaffen-bedrohungsfreie Zone und nicht eine atomwaffenfreie Zone. Es sommt night darauf an, we die Waffen lagern, sondern wen sie bedrohen können." Mit dieser Fest-stellung wies der Staatsminister im Auswärtigen Amt. Alois Mertes (CDU), gestern den Vorschlag einer atomwarfenfreien Zone in Eu-ropa zurück, den der "DDR"-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker tags zuvor in einem persön-üchen Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl unterstützt hatte.

Anknupfend an eine Anregung der Palme-Kommission hatte die schwedische Regierung allen KSZE-Teilnehmerstaaten die Schaffung einer von atomaren Ge-Schaffung einer von atomaren Gefechtsfeldwaffen freien Zone von 300 km Breite vorgeschlagen. Die sowjetische Regierung hatte eine Ausdehnung des atomwaffenfreien Streifens auf 500 bis 600 km empfohlen. Honecker bemühte sich nun in seinem Schreiben an Kohl, die Vorzüge dieses Plans darzule-

Demgegenüber betonte Staatsminister Mertes in einem Gespräch mit der WELT: "Eine Annahme des sowjetischen Vorschlages für eine atomwaffenfreie Zone, die beide Staaten in Deutschland umfassen soll würde im Westen eine Drei-Klassen-Sicherheit schaffen: • Die erste Sicherheitsklasse wäre

 die zweite Sicherheitsklasse wären Frankreich und Großbritan-nien als europäische Kernwassen-

Nordamerika:

• zur dritten Klasse würde die Bundesrepublik Deutschland ge-hören, die von der Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten abgekoppelt würde und sich dem Risiko schleichender politischer Abhängigkeit von der Sowjetunion ausgesetzt sähe."

Nach Ansicht des CDU-Politikers würde eine atomwaffenfreie Zone auch die Gefahr eines konventionellen Krieges erhöhen, da unnachgiebig

Unter wenig optimistischen-zeichen hat die Madrider Naci getagung der Konferenz über cherheit und Zusammenarbel Europa (KSZE) gestern ihre E tungen wiederaufgenommen legierte der kommunistischen der westlichen Staaten bestät vor Journalisten, daß sich ihn weils unterschiedlichen Positik nicht verändert hätten.

Darauf hatte bereits der Bo KSZE Botschafter Jörg Kanlinem Interview des Deutschlunks hingewiesen. Der Bonne plomat warf dem Osten vor. nicht um einen Millimeter wegt zu haben. Die Sowjets müsse endlich ihr Territonum vertrauensbildende : Maßnab öffnen. Auch Bundesaußen ster Genscher äußerte sich in sem Sinne. Das Zustandekom der angestrebten Abrüstungs ferenz hänge nur noch vom Ve-ten Moskaus ab. Die Sowjetu müsse ihr gesamtes europäis Territorium für vertrauensbil de Maßnahmen öffnen, wie Staat in Europa dies tue.

Der neue Bonner Vorstoß für Einberufung einer europais Abrüstungskonferenz wurde: der SPD ausdrücklich beg Der frühere Verteidigungsmin Hans Apel sagte: "Ich bin froh wenigstens in diesem Bereich serer Außenpolitik Kontinuitä wahrt scheint."

### Walesa als Zeuge im KOR-Prozeß?

Der polnische Arbeiterfil Lech Walesa soll heute bei obersten Militärstaatsanwalise in Warschau als Zeuge im En lungsverfahren gegen die Fü der oppositionellen Gruppe mitee zur gesellschaftlig Selbstverteidigung – KOR" a gen. Dies gab der Regierungs cher Jerzy Urban gestern in schau vor der Presse bekannt ban versicherte, die Vorladung Walesa in Danzig zugestellt von ihm quittiert worden ser von dem stellvertretenden St anwalt der Kriegsmarine, Ko admiral Pojczeszek, untersc

Auf telefonische Anfrage wa Montag aus der Wohnung Wal mitgeteilt worden, die Vorlag habe formelle Mängel. Daher v Walesu noch nicht, ob er ihr F leisten werde. So sei darauf t das Aktenzeichen der Angele heit verzeichnet, in der Walesa sagen solle. Es heiße nur, er w als Zeuge in einer "dienstli Angelegenheit" geladen. Wie Danzig zu hören war, wollte Wi sich vor einer Entscheidung noch juristischen Rat einholer

Vier führende Mitglieder. KOR - Jacek Kuron, Adam & nik, Jan Litynski und Henryk jec – waren Anfang Septer 1982 verhaftet worden und st wegen Vorbereitung eines gesamen Umsturzes in Polen vor richt gestellt werden. Später i te der ebenfalls beschuld schwer herzkranke Literatut senschaftler Jan Jozef Lipski willig aus London zurück. Alle Betroffenen waren Berater der botenen Gewerkschaft "Solk

#### Irak fordert arabische Hilfe

Irak hat die arabischen Lär aufgefordert, angesichts der ne iranischen Offensive ihre Bag gegenüber eingegangenen pflichtungen einzuhalten. Die kische Nachrichtenagentur meldete, daß das Außenmini rium die in Bagdad akkreditie Leiter der arabischen Missioner diesem Zweck zu einem Trei einberufen habe. Die Diploma wurden Ina zufolge aufgeford ihre Regierungen in Einzelhei über die am Sonntag ausgelt "flagrante iranische Aggressizu unterrichten.

OHE WELT (usps 603-590) is published to except sundays and holidays. The substation price for the U.S. A. is US-Dollar Schoper annum. Second class postage is pal-Englewood, N.J. 07691 and at additional ing offices. Postmaster: Send address of case to German Language Publications, i

FDP-Chef kritisiert die außenpolitischen Zielvorstellungen von Vogel und der SPD

STEFAN HEYDECK, Benn Die von der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Hans-Jochen Vogel verfolgten außen- und sicherheitspolitischen Zielvorstellungen würden nach Auffassung von Außenminister Hans-Dietrich Genscher bei ihrer Umsetzung "ein unübersehbares Risiko für unsere Sicherheit bedeuten". Hans-Jochen Vogel würde als Kanzler die Bundesrepublik aus der früher gemeinsam von SPD und FDP getragenen und jetzt mit dem Koalitionspartner CDU/CSU fortgesetzten Sicher-

heitspolitik lösen, warnte der FDP-Vorsitzende. Genscher übte in einem Quick-Interview massive Kritik an Vogel. Dessen außenpolitische Vorstellungen vor allem in den Kernfragen der Abrüstungsgespräche seien "sehr unklar" und "eigentlich schwammig". Die Art, wie sich der sozialdemokratische Spitzenkandidat zu einem westlichen Nachrüstungsverzicht ohne Verzicht der

tik vertreten zu haben als die, die sie jetzt im Wahlkampf vorführt. Genscher: "Das ist schon eine sehr wetterwendische Haltung." Dagegen setze die neue Bundes-

regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl die in der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt verfolgte Außenpolitik fort. CDU/CSU und FDP stimmten hier "in den fundamentalen Fragen voll überein". So sei man auch nicht bereit, einer Lösung bei den Mittelstreckenverhandlungen zuzustimmen, die der Sowjetunion ein einseitiges Monopol solcher atomarer Waffen einräumt".

die amerikanischen Pershing-II-Raketen rückte Genscher von der bisherigen klaren Ablehnung vorsichtig ab. Unter Hinweis auf das immer stärker werdende "Drängen nach Offenlegung meinte er, "daß wir darüber noch mal sprechen müssen, um unseren Standpunkt zu überprüfen. Auf jeden Fall liege es jetzt "allein in der Hand" und der Verantwortung Moskaus, wie-viel Raketen der Westen den sowje-tischen SS 20 entgegensetzen mitese

## Die SED-Führung und die Realität von Barbie

Ost-Berlin versucht Bonn in den Blickpunkt zu bringen Spehr - machte er sich beim ameri-

WERNER KAHL, Berlin Die Weisungen der Agit-Prop-Abteilung der SED-Führung an die Genossen Leitartikler faßte die "Wahrheit" (das Blatt des Westberliner SEW-Ablegers der Einheitspartei) gestern in der Schlagzeile zusammen: "Barbie und Bonn". Unisono mit dem großen Schwesterblatt "Neues Deutschland" serviert die kommunistisch gesteuerte Presse ihren Lesern die Verganenheit des ehemaligen Lyone Chefs der Geheimen Staatspolizei

(Gestapo) als "heutige Realität" in der Bundesrepublik Deutschland. Der Propagandawirbel, der in den Ostberliner Medien eingesetzt hat, soll jetzt Bonn den "Schwarzen Peter" in der Frage zuschieben, wieso der ehemalige SS-Hauptsturmführer Klaus Barbie alias Altmann sich über drei Jahrzehnte

allen Verfolgungen in Europa und Übersee entziehen konnte. In Lyon, dem Hauptstützpunkt der Resistance, hatte sich der aus Bad Godesberg stammende überzeugte Nationalsozialist in der Liquidierung von Angehörigen der Widerstandsbewegung wie von untergetauchten Juden hervorgetan wie kein anderer in Frankreich. In den Wirren der Nachkriegszeit verstand es Barbie zunächst seine Spuren als "Henker von Lyon" zu verwischen. "Nicht nur Raketen-forscher, auch Männer des Sicherheitsdienstes (SD)", so die Schweizer "Weltwoche", seien damals für die Siegermächte oft "wertvolle Spezialisten" gewesen und "in mehr als einem Sinn "gesucht" wor-

Im Fall Barbie waren es "eurofremde Amerikaner" (Simon Wiesenthal), denen sich der deutsche SD-Mann als Kenner des europäischen Nachkriegsschauplatzes zu empfehlen verstand. Während des letzten Kriegswinters aus Frankreich ins Ruhrgebiet abgesetzt, hat-te Barbie die Kapitulation in Dortmund überlebt, wo er bald aus der Gefangenschaft entlassen worden war. Unter diversen Decknamen -Meier, Holzer, Wilms, Martens und

gestellt. Oberstaatsanwalt Alfred Streim, stellvertretender Leiter der Zen-tralstelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, erläuterte die Situation der deutschen Justiz in den ersten Nach-kriegsjahren: Einer Strafverfol-gung stand wegen der Verurteilung durch französische Gerichte der sogenannte Überleitungsvertrag entgegen." Das hieß seinerzeit, die Westmächte hatten einen Vertrag mit der Bundesrepublik abge-schlossen, wonach bei rechtskräftigen Verurteilungen im Ausland kein neues Verfahren in Deutschland eröffnet werden konnte. Nach der Anderung des Vertrages sei 1958 sofort Haftbefehl gegen Bar-

bie erlassen worden.

Pioniere der Energie- und Regeltechnik GESTRA: Spitzenposition auf dem Weitmarkt



Jeder Siebte bei GESTRA ist im Ausland tätig. Nicht zuletzt sichert GESTRA als erfolgreicher Lizenzgeber

seine starke Position auf den Weltmärkten. Und die Exportquote von 55%. GESTRA Aktiengesellschaft · Bremen



Wir machen mehr aus Energie



# leibt Für die SPD ist der Marxismus heute mnachgiehnur noch ein historisches Erbe

Für die heutigen sozialdemokraischen Parteien und für die soziallemokratisch orientierten Teile ier Arbeiterbewegung ist der Markismus nur noch als historisches Erbe, als Teil der eigenen Ge-schichte von Interesse. Konkreten Einfluß haben die Marxschen Lehren in der Sozialdemokratie nur noch, wenn man Teile daraus – wie etwa Marx' Aussagen zur Ökologie als noch heute gültige Fragen yersteht. Das ist das Fazit aus ei-nem Diskussionsbeitrag des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt bei einem Symposium, das die SPD-na-he Friedrich-Ebert-Stiftung in die-sen Tagen zum 100. Todestag von Karl Marx in Bad Godesberg hielt.

Professor Richard Löwenthal, Mitglied der SPD-Grundwertekommission, ging in seiner Dar-stellung der Wirkung Markscher Lehren in unserer Zeit noch weiter. Die Geschichte habe Marx, der recht verstanden der Stifter einer "Diesseits-Religion" gewesen sei, in doppelter Weise ad absurdum geführt. Zum einen habe Marx die heutige Entwicklung zu einer staatlich gesteuerten Mischform des Wirtschaftens aus dem Kapitalismus seiner Zeit nicht vorausgesehen. Zum anderen habe sich die Arbeiterbewegung nicht als von dem revolutionären Bewußtsein erfüllt gezeigt, das Marx vorausgesetzt habe.

Willy Brandt sagte vor den rund 100 Teilnehmern des Symposiums, die europäischen sozialdemokrati-schen Parteien orientierten sich heute "nur noch wenig" an dem Vermächtnis des "großen Mannes aus Trier". Sicher stehe Karl Marx weder am 6. März in der Bundesrepublik Deutschland noch auf den Parteitagen der deutschen Sozialdemokraten zur Wahl "Klar ist aber zugleich: Die deutsche Sozialdemokratie wäre schlecht beraten, liefe sie vor ihrer Geschichte weg. Der "wissenschaftlich" genannte Sozialismus hat nicht die SPD ge-schaffen, aber er hat sie stark be-einflußt und ihr entscheidende Im-

GÜNTHER BADING, Bonn wir uns nicht zu schämen." Brandt selbare Spuren in unserem Dendie heutigen sozialdemokraführte diese Entwicklung fort von ken" hinterlassen habe. Marx habe einer Marx-Orientierung in den sozialdemokratischen Parteien, aber auch bei jenen, die sich um eine -wiederum mit Marx als Fixpunkt -Gegenposition bemühten, auf die jüngste Zeit zurück. Er verwies darauf, daß dies noch in dem "hit-zigen Protest" der Schüler und Studenten Ende der 60er Jahre anders gewesen sei.

Auch von den kommunistisch re-gierten, Staaten könne man heute ohne Übertreibung sagen, daß sie sich "auf bereits notorisch gewordene Weise von dem wegentwik-kelt haben, was Marx als Weg zur Befreiung der menschlichen Per-sönlichkeit vorgezeichnet hatte". Die verbale Verherrlichung von Marx und Engels vertrage sich schlecht mit der "bürokratischen Verkrustung, die für die freie Entfaltung der Menschen wenig Luft läßt". Allerdings spiele Marx heute such für ihne dies eine des westerstellt. auch für jene eine eher untergeord-nete Rolle, die in diesen Staaten versuchten, eine Gegenkraft zu formieren. Das sei aus einem Ver-gleich der Bewegung des Prager Frühlings mit den gewerkschaftli-chen Kräften, die sich heute in Polen zur "Solidarität" zusammen-gefunden hätten, ersichtlich.

Im Prinzip aber sei Marxens Erbe dennoch nicht verlorengegan-gen, argumentierte der SPD-Vorsitzende. Noch immer haben die Marxsche Vorhersage des Prozes-ses der Akkumulation und Kon-zentration des Kapitals und auch die Prophezeiung einer Ablösung des Managements vom Kapitalei-gentum nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Marx habe aber trotz seiner Bewunderung der ungeheueren Wachstumsdynamik der kapi-talistischen Produktionsweise deren "explosive Kraft" noch immer unterschätzt. Offensichtlich unbegründet sei seine Vorhersage gewe-sen, daß durch den tendenziellen Fall der Profitrate die Unternehmer in absehberer Zeit damit aufhören würden, die Produktion aus-zuweiten. Jedenfalls müsse man sagen, daß Marx "tiefe, unverwech-

das Industriezeitalter mit Grundbegriffen versehen, die fortdauer-

für, daß die Industrie- und Arbeitsgesellschaft der letzten 150 Jahre nicht nur in eine Krise, sondern eher in einen Umbruch geraten ist, der auch die Kategorien ihrer Erkenntnis nicht unberührt läßt". Hundert Jahre nach Marx lasse sich formulieren: "Die Analysen des großen Denkers waren vielfach richtig. Teile seines Kategorien-Instrumentariums und seiner Methode sind auf faszinierende Weise modern geblieben. Seine Antwor-ten erwiesen sich vielfach als falsch, seine Hoffnungen als trüge-

Das Schicksal der Marxschen Lehren heute beschrieb Professor Löwenthal zusammenfassend so: - Im Ostblock sei der Marxismus "tot". Zwar orientiere man sich in den dortigen Parteien noch an einem von ihm beeinflußten Weltbild, man erwarte aber nicht mehr die Verwirklichung der vollkom-menen konfliktfreien Gesellschaft, wie sie Marx als Ziel genannt habe. Noch 1961 aber habe Chrustschow als Termin zur Verwirklichung dieses Ziels das Jahr 1980 genannt.

- In den westlichen Arbeiterbewegungen habe die diesseitige Heils-erwartung mit der Durchsetzung voller demokratischer Rechte und der "Entwicklung des Kapitalismus zu einer staatlich gesteuerten Mischform des Wirtschaftens bei einem hohen Grad an sozialer Sicherheit seit langem ihre Virulenz verloren". Die westlichen Arbeiterbewegungen seien nur so lange revolutionär gewesen, als ihnen die vollen demokratischen Rechte vorenthalten worden seien. Die heutigen kommunistischen Massenparteien in den lateinischen Ländern, der "Eurokommunismus" also, vollzögen diese sozialdemokratische Entwicklung zu "Reformpar-teien innerhalb des demokratischen Staates" heute aus denselben Gründen mit einer gewissen historischen Verspätung nach.



Beschäftigungskrise soll mit Steuererhöhungen und Sonderabgaben bekämpft werden

Angesichts der drastisch steigenden Zahl von Erwerbslosen haben einige Nachbarländer der Bundesrepublik die Leistungen für Ar-beitslose zum Teil erheblich eingeschränkt. Daneben versuchen einige Staaten, durch Steuererhöhun-gen und "Solidaritätsabgaben" von Staatsdienern zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Beschäfti-gungskrise aufzutreiben. Das ergab eine dpa-Umfrage in Frank-

reich, Beigien und Großbritannien.
In Großbritannien, wo Ende Januar 1983 offiziell 3,2 Millionen
Menschen ohne Arbeit waren (13,8
Prozent aller Erwerbsfähigen), wurde das Arbeitslosengeld unter der Regierung Thatcher 1981 erst-mals nicht der Inflationsrate ange-glichen. Die betroffenen Briten er-halten daher heute rund acht Prozent weniger Unterstützung als vor drei Jahren. Die Franzosen, die seit einer Arbeitslosenquote von 8,4

SPD-Politiker

**Berater Vogels** 

zur Begründung, auch vor 1914 ha-be es in Politik und Kunst "Seis-

sten weiter. Auch heute kündige

die "Kunst, wenn sie gut ist und

rater des Kanzlerkandidaten unter

kritisieren

Prozent (2,13 Millionen) Ende 1982 günstiger abschneiden als die Bun-desrepublik im letzten Dezember mit 9,1 Prozent, müssen im ersten Jahr nach der Kündigung mit 80 Prozent ihres letzten Bruttolohnes Vorlieb nehmen. Bis vor drei Monaten waren es noch 90 Prozent. Belgien hat die bisher großzügig gehandhabte Unterstützungsdauer

für die Ende Januar rund 497 000 Arbeitslosen (18,1 Prozent) rigoros eingeschränkt. Außerdem kann eine Familie mit mehreren Verdienern und mehr als 25 000 Mark Jahreseinkommen nur noch für den Hauptverdiener Arbeitslosenunterstützung bekommen. Belgien bittet zur Finanzierung der wach-senden Arbeitslosenzahl auch kinderlose Ehepaare mit einer zeitlich begrenzten Sondersteuer von mo-natlich 45 Mark zur Kasse.

Alle Nachbarländer bemühen sich besonders um die jugendli-chen Arbeitskosen, deren Zahl den

Politikern die größte Sorge bereitet. So zählen die Statistiker in Frankreich am Ende des vergangenen Jahres 960 000 Arbeitslose un-ter 25 Jahren. Ihre wirkliche Zahl dürfte allerdings noch um rund 50 000 höher liegen, weil Schulab-gänger in kommunalen Auffangprogrammen nicht erfaßt werden. In Belgien zählt die Gruppe der jungen Arbeitslosen 164 000. In Großbritannien sind sogar 1,3 Millionen junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren ohne Job. Vor diesem Hintergrund hat die

Regierung Thatcher, die alle Konjunkturprogramme zur Wirtschaftsbelebung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ablehnt, meh-rere hundert Millionen Pfund in Beschäftigungs- und Ausbildungs-programme für Jugendliche investiert. Belgien verspricht Arbeitge-bern, die arbeitslose junge Men-schen einstellen, eine Befreiung von den Sozialabgaben.

## **USA** testen mit Erfolg neues Raketensystem

Es soll gegen einen sowjetischen Erstschlag schützen

RÜDIGER MONIAC, Bonn Der Naturwissenschaftler und Philosoph Carl Friedrich von Weiz-RÜDIGER MONIAC, Bonn Die USA haben mit einer Reihe säcker ist wegen seiner These, es sei "wirkliche Gefähr" für den Ausvon Versuchen begonnen, mit de-nen sie die technischen Fähigkeiten zur Abwehr von angreifenden bruch eines Atomkrieges zwischen strategischen Atomraketen mit Hilfe von Anti-Raketen-Raketen den Weltmächten, von führenden Sozialdemokraten angegriffen angegriffen studieren. Wie das US-Verteidigungsmini-Weizsäcker, der sich als persönli-

Weizsäcker, der sich als persönlicher Berater des SPD-Kanzlerkandidaten Vogel für Fragen der "Friedenspolitik" versteht, diskutierte gestern mit Hans Apel, Egon Bahr, Horst Ehmke, Erhard Eppler und anderen von ihm vorgelegte Thesen. Wie der Berater Vogels vor Journalisten selbst erläuterte, hielt ihm die Runde vor, mit der Auffassung, es sei ungewiß, daß zwischen den Weltmächten ein nuklearer Krieg vermieden werden könne. sterium mitteilte, war an dem ersterium mitteilte, war an dem ersten – erfolgreichen – Test als dargestellter Angreifer eine Interkontinental-Rakete des älteren Typs
Minuteman 1 beteiligt. Sie wurde
vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien auf den Pazifik hinaus gestartet. Zum Abfangen dieses Angreifers über See gen dieses "Angreifers" über See wurde ein neuer Raketentyp mit optischen Sensoren und einem eigenen Führungssystem getestet. Die Abwehrrakete war vom Stütz-punkt Kwajalein im Pazifik abge-feuert worden. Krieg vermieden werden könne, verbreite er "Katastrophenstim-mung". Trotzdem beharrte Weizsäcker auf seiner Ansicht. Er sagte

In dem Bericht, den Verteidigungsminister Weinberger am 1. Februar dem US-Kongreß überbe es in Politik und Kunst "Seismographen" gegeben, die den
Krieg angekündigt hätten. Im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg sei
es um den "Austrag der Hegemonialkonflikte" gegangen. "Nichts
hat sich nach 1945 gelöst", sagte
der Wissenschaftler vor Journalieten weiten Auch haute kündige mittelte, wird das Programm zur Verteidigung gegen ballistische Raketen (BMD wie Ballistic Missile Defense) als "extensiv" beschriele Defense) als "extensiv" beschrie-ben. Es sei bereits bewiesen, daß die USA in der Lage seien, wichti-ge Teile ihrer nuklearstrategischen Streitkräfte gegen einen Angriff durch ballistische Raketen zu schützen. Das BMD-Programm sei so entworfen, daß die USA die An-ti-Raketen-Technologie beherr-schen lernen; aufgrund dieser Tat-schen versetzen sie sich in die Ladann nicht lügen kann", von Kata-strophen. Das habe doch etwas zu bedeuten, fligte Weizsäcker hinzu. In seinen Thesen vertritt der Besache versetzen sie sich in die Lage, ein entsprechendes Abwehrsy-stem schnell zu stationieren.

Im Haushalt des Pentagon sind für diese Zwecke in den nächsten Jahren steigende Ausgaben vorge-sehen, für das bereits bewilligte Finanzjahr 1982 462,1 Millionen Dollar, für 1983 weitere 519,0 Milhonen sowie für 1984 709,3 und 1985 1564 Millionen Dollar.

Die amerikanischen Bemühungen um ein BMD-Programm haben es unter Bedingungen bereits ge | entscheidene Bedeutung dafür, der tan, die Red.), so gehören sie, wie i Sowjetunion die Fähigkeit zu ei-Weizsäcker sagte, auf See. Ihr: Sta-nem nuklearen Erstschlag zu ver-tiomerung auf Land hält der Wis-wehren. Der Begriff Erstschlag, zu senschaftler nicht für wunschens- unterscheiden vom Wort Ersteinwert, weil sie dann, wie er sagt, satz, besagt, daß eine der beiden einen Präventivschlag anzögen. Weltmachte, würde sie über diese Fähigkeit verfügen, in der Lage wäre, die andere mit einem strate-gischen Überraschungsangriff ge-gen das strategische Angriffspotential des Gegners so entscheidend zu entwaffnen. daß ein Vergel-tungsschlag (Zweitschlag) für sie unmöglich würde. Amerikanische Fachleute sagen.

die Sowjetunion sei inzwischen aufgrund der verbesserten Zielge-naufgkeit ihrer landgestützten strategischen Raketen in der Lage, die landgestützten US-Raketen derselben Kategorie in einem Überra-schungsangriff in deren Silos zu

zerstören.
Mit der Entwicklung der strategischen landgestützten Rakete MX wollen die USA diese partielle Erstschlagfähigkeit der Sowjetunion durchbrechen. Das Konzept, das dies ermöglichen soll, die Stationierung von hundert MX Rake. tionierung von hundert MX-Raketen in einem "dichten Bündel", wird im Kongreß jedoch als nicht zuverlässig und als zu teuer gewer-

zuverlassig und als zu teuer gewertet. Die endgültige Finanzierung
der MX steht deshalb aus.
Gegenwärtig untersucht ein Ausschuß unabhängiger Fachleute in
Washington andere Möglichkeiten
zur Unterbringung der in Entwicklung befindlichen MX-Rakete.
Des Vorzeidigungsministerium

Das Verteidigungsministerium hat bisher nicht beabsichtigt, die Stationierung der MX-Raketen durch die Installation eines Antiraketen-Verteidigungssystems gegen einen partiellen Erstschlag zu sichern. Im Zusammenhang mit dem Konzept des "dichten Bün-dels" sollte für die Zerstörung von angreifenden sowjetischen Rake-ten in einem Überraschungsschwarm der "Brudermord" sorgen. Fachleute halten es für gesichert, daß eine Atomexplosion bei den angreifenden Raketen in einer Kettenreaktion die Zerstörung der weiteren anfliegenden Atom-sprengköpfe auslösen würde, so daß die stark verbunkerten MX-Raketen für den Zweitschlag ver-

fügbar bleiben. Sollte die Regierung dieses Konzept politisch nicht durchsetzen Rönnen, steht zu erwarten, daß ein BMD-System die Verteidigung



Dieser BMW hat erheblich bessere Nerven als übliche Automobile.

Damit Sie Ihre eigenen für Wichtigeres einsetzen können.

Wenn im menschlichen Körper Störungen auftreten, wird dies über Nervenbahnen signalisiert. So können Fehler rechtzeitig festge-stellt und weitergehende Folgen meist vermieden werden.

Vergleichbar arbeitet auch das BMW Check-Control-System. Wenn z.B. ein Rücklicht oder ein Bremslicht defekt ist, zeigt die BMW Check-Control das selbsttätig an\* und veranlaßt dazu, vorsichtiger zu fahren und den Schaden beheben zu

Der Fahrer stellt damit nicht mehr-wie häufig ohne dieses Wissen - ein Sicherheitsrisiko für sich und andere

Die BMW Check-Control vermittelt so noch mehr Sicherheit und Souveränität. Und das Bewußtsein, so verantwortungsvoll zu fahren, wie es modernste Technologie möglich macht. Natürlich beschränkt sich der Einsatz von wirkungsvoller Elektronik bei BMW nicht nur auf die Kontrolle der Fahrsicherheit.



Ihre Vorteile zeigen sich bei der dynamischen Umsetzung von Energie genauso wie beim sorgfältigen Um-

gang damit. BMW war z.B. auch einer der ersten, die eine Schubabschaltung beim Automobil realisierten. Diesen technischen Entwicklungsschritt hat der eine oder andere Automobilhersteller inzwischen nachvollzogen. Doch BMWgeht einen entscheidenden Schritt weiter:

BMW kombiniert die Schubabschaltung mit der genauen Kraftstoff-Verbrauchsanzeige Energie-Control, die die Schubabschaltung mit Null-Verbrauch sofort anzeigt.

Der BMW Fahrer wird auf diese Weise immer wieder daran erinnert. durch vorausschauende, flüssige Fahrweise und geschickte Schalttechnik in vielen geeigneten Verkehrssituationen die Schubabschaltung zu aktivieren.

So z.B. durch konsequentes Rollenlassen ohne Gas, gezieltes Herunter-schalten vor roten Ampeln, bei Staubildungen, bei Bergabfahrten. BMW bietet Ihnen eben nicht nur konventionelle Gediegenheit, sondern zukunftsorientierte Technik. Und Sie bekommen in der anspruchsvollen Mittelklasse das, was Sie heute mit Recht erwarten dürfen. Aber nur bei BMW finden. Und warum sollten Sie sich mit weniger zufriedengeben?

\*Die aktive Check-Control (ab 525i) überprüft ständig folgende Fahrzeug-funktionen und Betriebsstoffe: Abblendlicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, Kühlwasserniveau, Motorölstandsniveau und Waschwasserniveau.

Die BMW der 5er Reihe. Kauf, Finanzierung, Leasing-Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner.



anderem die Auflassung eine "Le-bensbedingung für die Bundesre-publik" sei die "Gleichzeitigkeit" ihres Festhaltens am NATO Bündnis, gepaart mit der Bemühung um Entspannung. Ein Scheitern der Verhandlungen zur Rüstungsbe-grenzung könnte eine politische Katastrophe bedeuten". Zum Pro-blem der Mittelstreckenwaften fügte er hinzu, sollte die NATO deren Stationierung "beschließen" | (nach dem Doppelbeschluß hat sie

#### WISSENSCHAFTLICHE STUDIENREISEN

16tägige Rundreise durch Ober- und Unterägypten und ins östliche Deltagebiet, Flug ab Frankfurt mit Linienmaschine, \*\*\*/\*\*\*\*Hotels, Halbpension, Nebenkosten, 10. 3.-25. 3. 83 und 26. 3.-10. 4. 83

Biblische Reisen abt. 08 Silberburgstraße 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 62 60 05

## 

## **Auslands-Intensivseminare**

Themen: Manipulation, Motivation, Mitarbeiterführung, freie Rede, Kommunikation, Verkaufstraining.

Unsere 1-2wöchigen Seminare sind besonders geeignet für Selbständige und Führungskräfte aus allen Branchen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihra Fortbildungsreise nach § 4 Absatz 4 EStG steuerlich abzusetzen. Gerne übersenden wir Ihnen unverbindlich unsere Prospekte.

G W U GmbH Nerobergstr. 13, 6200 Wiesbaden, Telefon 0 61 21 / 52 00 34

#### 



TRAVEL SERVICE

C.-H. CHANG

TEL 02 28 / 22 20 03

## 

#### **Wissenschaftliche und biblische Studienreisen**

oia, Mistras, Korinth und Athen. Reisen von 10, 15 und 16

**Riblische Reisen** Abt. 08 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 62 60 05

#### ed Hedelen Erne



- Reisen -Griechenland à la carte 1983« ★ Schiffsreisen
  ★ Rundreisen

  - Individuelle und unverbindliche Beratung.
  - Nur direkt bei uns zu buchen. DELPHI-REISEN, 7500 Karisruhe, Kaiserstr. 116, 3. OG (Lift),
  - Tel. (07 21) 2 91 65, 2 09 04

PROSPEKT ANFORDERN \* PROSPEKT ANFORDERN

## Herrasia zanaworninga. HOTELS + FERIENWOHNUNGEN

# Viele ausgewählte Persionen und Hotels In ITALIEN, ÜSTERREICH und JUGO-SLAWIEN mit Frühstlick, Heib- oder Vollpenston, so z. B. Hotel TACHMINA, Lido di Jesolo, 80 m vom Strand, Wo-chenpreis inkl. Vollpension, Liegestuhl, Sonnenschirm ab nur Dill 189,— Hotel Palma de Mallores, Biblione, Kil-meanlage, reichliche, schmackhafte Hallbpension, Liegestuhl, Sonnenschirm inbegriffen, ab nur Dill 284,— und viele weitere schöne Hotelangebotel

lows (such FKK) an Europas Sonnenkil-ste in ITALIEN, ÖSTERREICH und JUGOSLAWIEN. Preiswert = oft billi-JUGOSLAWIEM. Prelawert = oft bills-ger als 1962! Soz. B. Ferlendon AZZUFRO, Swimming-pool, BIBIONE, Strom, Gas, Wasser Inbegrif-fan, 6 Pers., Wochenpreis bereits ab nur DM 127,-Appartementhaus ZENITH, CAORLE, 60 m vom Strand, Strom, Gas Wasser Inid., 4 Pers., Wochenpreis bereits ab nur

Auskunfte, Prospekte für Sie unverbindlich – prüfen und vergleichen Sie bei ZERUTH REISEN OHG. 8220 Traunstein/Obb. Hotonses 3. ZENTH – die Summe vieller Vorbile. dual-Urlaub mechen

## KOTE - POTE

Flug- oder Busreise
nach ISCHIA,
der Sonnerunset, mit Liniendiensten
der Lufthansa oder Alitalia; Reiseantrit täglich möglich ab allen deutschen Flughafen, individueller TauTransfer Flughafen-Hotel-Flughaten, z. 9. Hotel Imperial, VP 1 Woche
1128. – DM, 2 Wochen 1474. – DM, 3
Wochen 1686. – DM. Busreisen Hotel
Imperial, VP 10 Tage 795. – DM, 17
Tege 1180. – DM, 24 Tage 1565. – DM

12 Tage Norwegen —

Schweden — Dänemark
mit Bus und Schitf, 25. 7. – 5. 8. 83, Kopenhagen,
Göteborg, Osio, Mjösssee, Lillehammer, Gudbrandsdal, Dombäs. Tundragebiet, Gelirangerfjord, Geiranger. Sognefjord. Pahrt im Superluxusbus mit Tolette, Waschraum, Knihischnank,
Schriffahrt Traverminde-Geder. 10 x Abendessen, Übernachtung mit Frühstück in sehr guten
Hotels, teller. 21, mit Bad o. Du., WC. Schriffahrt
Oslo-Kiel mit Unterbringung in 2-Bett-Kabinen,
nnen, Touristenklasse, Relealeitung, Preis
1699. – DM

Marktplatz 13 · 7140 Ludwigs Tel. 0 71 41 / 2 42 53

## KREEZE ALLE

#### Studien-Kreuzfahrt unter wissenschaftlicher und theologischer Reiseleitung

Länder der Bibel - Ägypten, Israel, Zypern, Griechen-

25. 9.-9. 10. 83, ab Venedig, Kabinen ab DM 1700,-. Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an.

Biblische Reisen Abl. 09

Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 82 60 05

#### KULTURELLE ERLEBNISREISEN

Opernfestspiele in der Arena di Verona

Salzburger Festspiele Festspiele Edinburgh Bregenzer Festspiele

Edinburah Tattoo

Wir schicken Ihnen gerne das neue Touring-Programm zu.

Information + Beratung: Deutsche Touring GmbH Am Römerhof 17, 6000 Frankfurt 90. Tel. 06 11 / 7 90 32 22, Telex 4 14 594

#### ORIENTEXPRESS

## DOPPE TOURS

#### 100 Jahre Orient-Express

Reisen im Stil der 20er Jahre Unser ausführliches Jahresprogramm 1983 ist soeben erschlenen. Generalvertretung für die Bundesrepublik Deutschland.

POPPE TOURS, Eppichmauergasse 8 6500 Mainz, Telefon 0 61 31 / 10 12 33

## 

#### Ganz Portugal für Sie.

individuelle Buchungen für: Pousadas Rundfahrten

Tagotel Rundrelsen

Privathäuser + Ferienwohnungen, Bauernhäuser, Hotels in ganz Portugal, Mietwagen sowie Flüge nach Lissabon, Porto, Faro, Funchal und Azoren.

Wir zeigen ihnen unser Portugal.

## PORTUGIESISCHES REISEBÜRO OPTIMO

Subbeirather Straße 307 5000 Köln 30 · Tel. 02 21 / 55 80 66 + 67

### 



#### 

### Kreuzfahrten

Studienkreuzfahrten unter wissenschaftlicher Leitung mit MTS Jupiter, 9000 BRT, ein Schiff der Epirotiki-Line – Ostern 26. 3. – 9. 4. 1983. Begegnung von Abendiand und Islam - zu den Säulen des Herakles -Spanien: Ibiza, Granada, Sevilla, Valencia, Barcelona – Portugal: Lissabon – Marokko: Rabat, Meknes, Marrakesch, Tanger – Gibraltar Korsika: Ajaccio – ab DM 2685. – VP inkl. Landausfiūge.

Wo die Nacht zum Tag wird - Kreuzfahrt Nordcap-Spitzbergen 30. 7. ab und bis Amsterdam, VP Inkl. Landausflüge ab DM 3165,-. Fordem Sie bitte unseren kostenlosen hundertseitigen Katalog "Studienre-sen und Studienkreuzfahrt 83" an.

Studien-Reisebüro G. Meiners 8857 Oettingen, Lindenweg 8a, Tel. 0 90 82 / 20 91, Telex 51 735

## 

#### TÜRKEIURLAUB mit sonnenreisen & familienfreundlich und preisgünstig

Direktflüge ab DÜSSELDORF ab DM 549,- ANTALYA ab DM 569,- DALAMAN

**IZMIR** IZMIR

Direktflüge ab FRANKFURT

ab DM 699,- ANTALYA Fordern Sie bitte unseren 56seitigen Türkei-Sommer-

katalog '83 an. sonnenreisen

## ENGAL!

## **ungarn – das reiseziei 1983 mit**

Wir heben für alle Ansprüche ein vielseitiges Urlaubsangebot

- Urlaub am Plattensee Erholung in Budapest Heilkuren in den berühmten ungarischen Heilbädern
  - rvierungen im ganzen Land usw.

Ungarisches Reisebūro

& Handelsgesellschaft mbH

ritiussteinweg 114–116 itan (02 21) 21 91 02 ix 8-882 105 ibus d

ab DM 579,-

ab DM 699,-

## USA

#### New York Spring Music Festival Opern, Konzerfe, Musicals d. Weltspitze

Der Barbier von Sevilla, der Troubadour, die Walküre mit Hildegard Behrens: Metropolitan Opera. NewYork Philharmonic mit Kubelik und Metha. Krystian Zimerman.

Murray Perahia: Avery Fisher Hall. Emanuel Ax. Yo-Yo Ma. American Symphony Orchestra mit Moshe Atzmon: Carnegie Hall.

Paul Taylor Dance Company, Musical »Cats«, «Dreamgirl»«. 26.3. bis 5.4./9.4.83 ab München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg. Berlin. Bitte Prospekt mit genauem Programm anfordern.

RCK ( TOURS Weinstr, 11, 8 München 2, Tel. (089) 2295.77

## "Die Monarchie ist stabil, solange kein Oberst auf den König schießt"

Planten Offiziere Komplott gegen Hassan? / Gerüchte nach dem Tod eines Generals

A. GRAF KAGENECK, Paris Haben marokkanische Offiziere fast genau zehn Jahre nach dem rätselvollen Tod des Generals Oufkir erneut versucht, Hand an ihren obersten Befehlshaber und Monar-chen Hassan II. zu legen? Seit dem Tod des Generals Achmed Dlimi am Abend des 25. Januar. offiziell durch. Zusammenstoß seines Dienstwagens mit einem entgegenkommenden Tanklastwagen verur-sacht, herrscht offensichtlich Unbehagen im marokkanischen Offi-

ziers-Koros. Gerüchte jagen sich. Dlimi, Chef des militärischen Beraterstabes des Königs und Oberbefehlshaber der Südfront im Kampf gegen die Polisario in der West-Sahara, sei nicht in einem Unfall, sondern in einem Attentat umgekommen. Mehrere hohe Offiziere seien kurz vorher vom König abgesetzt worden. Der amerikanische Geheimdienst habe dem Herrscher Informationen zukommen lassen, wonach sich im Offiziers-Korps des Heeres und der Luftwaffe ein Komplott gegen ihn vorbereite. Hassan habe dann kurzentschlossen zugeschlagen - einen Tag vor Ankunft des französischen Staatspräsidenten Mitterrand zu einem dreitägigen Staatsbesuch.

Der Korrespondent des Pariser Monde in Rabat, Roland Delcour, hatte diese Gerüchte gemeldet. Er wurde vom marokkanischen Sicherheitsdienst verhaftet, fast 48 Stunden lang festgehalten. davon 15 unter scharfem Verhör, und dann ausgewiesen; er hatte sich standhaft geweigert, seine Quellen preiszugeben.

Es bedurfte einer Intervention des Präsidenten, um ihn freizubekommen, und eines "Gnadenaktes" des Königs unter der ausdrücklichen Begründung, nicht die

guten Beziehungen gefahrden zu wollen, die der Besuch Mitterrands für beide Länder gebracht habe. Roland Delcour riskierte eine hohe Haftstrafe, denn in seinem Verhör war ihm angedeutet worden, er ha-be "die Sicherheit des cherifischen Königreichs und die Moral der Armee gefährdet".

Auf alle Fragen nach der Stabili-tät des marokkanischen Regimes war während des Mitterrand Besuchs in Rabat stets die gleiche Antwort zu hören: Das Regime ist solide, solange nicht ein Oberst auf den König schießt. Mit anderen Worten: Monarchie und Stabilität stehen und fallen mit der Treue der Armee. Zweimal hat die marokka-

## **MAROKKO**

nische Armee versucht, Hassan II. zu ermorden: Im Juli 1972 stürm-ten Putschtruppen unter dem Kommando dreier Generale sein Sommerschloß Skirat am Atlantik und richteten ein Blutbad unter den Gästen einer Party an. Hassan entkam nur durch ein Wunder.

Dreizehn Monate später wurde das Flugzeug des Königs beim Landeanflug auf den Flughafen Rabat-Sale von einem Flakge-schütz der königlichen Luftstreit-kräfte beschossen. Auch hierbei blieb Hassan unverletzt. Zehn Tage später, am 18. August 1972, erfuhr die verblüffte Weltöffentlichkeit, daß sich der Innenminister des Kö-nigs, General Oufkir, erschossen habe, nachdem ihm vorher vom Monarchen seine Entlassung bekanntgegeben worden war. Bis heute ist nicht sicher, ob Oufkir in das Komplott verwickelt war.

Hat es andere Attentatsversuch auf den König gegeben? Jat & Fall Dlimi nur der letzte in ein Reihe tiefer Vertrauenskrisen au schen den Streitkräften und ihre obersten Chef. Zwei Gründe ist nen für die Revolte der Officie genannt werden: Der Entschi-des Königs der Bevölkening d West-Sahara ein Referendum gewähren, mißfällt einer Arme die viele Opfer brachte, um d umstrittene Territorium im tiek

Süden bei Marokko zu halten. Schwerer wiegen die wiederig ten Studentenrevollen in der Vi ten Studentenrevolten in der Vis Millionen-Stadt Casablanca, den letzte im Herbst 1981 unter beso ders grausamen. Umständen is soll 600 Tote gegeben haben) we Armee und Polizei niedergeschigen wurde. Die Armee hat es sie wie in Rabat versichert wurde, is mer wieder auf das Volk schießen zu müssen. Jüngere Offiziere er zu müssen. Jüngere Offiziere pe testieren offen gegen die Masse verhaftungen von Links-Poli kern, etwa 300 Mitglieder der i ken "Nationalen Union der vöß schen Kräfte" sitzen ohne Urteili Gefängnis.

Angeblich sind auch amerikat sche Ratgeber der marokkar schen Armee bei ihren Vorgeset ten mit der Sorge vorstellig genn den, ohne eine gewisse Liberalie rung des Regimes seien not schwerwiegendere Unruhen nie ausgeschlossen, denen sich w schon 1971 ein Teil der Armee a

schließen könnte. Deutlich wurde im Umfeld o Mitterrand-Besuches, daß die 1 tente politische Spannung in M rokko, verschärft durch hobe a beitslosigkeit, mehrere katastr phale Ernten und zurückgehend Rohstoff- (Phosphat-)Absatz & wohl in Paris wie in Washingto zunehmend Sorge bereitet.

## Haugheys überraschender Sieg zwing Rebellen der Partei in die Knie

Fianna Fail stehen Säuberung und Machtkämpfe bevor / Droht die Spaltung?

FRITZ WIRTH, London Charles Haughey, Oppositionsführer und Chef der größten irl-schen Partei, Fianna Fail, überleb-te in der letzten Nacht die dritte große Palastrevolution in seiner Partei in knapp zwölf Monaten. Der Versuch, ihn zu stürzen, scheiterte nach einer fast zwölfstündi-gen Marathondebatte der Parla-mentsfraktion der Parlei. Sie stimmte am Ende mit 40 zu 33

Stimmen für Haughey.

Der Sieg Haugheys hat in Dublin Staunen und Verblüffung ausgelöst. Nahezu das gesamte politi-Establishment der irischen Hauptstadt war sicher, daß Haughey dieses letzte große Gefecht um Amt und Karriere verlieren würde. In den Zeitungsredaktionen waren bereits die Nachrufe auf seine auch für irische Begriffe außergewöhnliche Laufbahn ge-schrieben, bei den irischen Buchmachern lagerten hohe Wetteinsät-ze, die im Falle eines Sturzes von Haughey auszuzahlen waren. Irland hatte sich bereits darauf eingerichtet, George Colley als den neuen "König" der Partei Eamon

de Valeras zu feiern. Um so sensationeller wirkte die Nachricht vom Überleben Haugheys. Sie ist geeignet, einen neuen Wunderglauben in der irischen Politik zu wecken, Haughey selbst zu einer lebenden Legende zu ma-chen und ihm den Nimbus eines geradezu unzerstörbaren politi-

schen Strategen zu geben. Tatsächlich erscheint seine Position über Nacht nun stärker als je zuvor in den letzten Krisenjahren nalisten abgehört worden waren.

seiner Partei. Denn nunmehr stehen die Rebellen, die ihn zu stürzen versuchten, plötzlich selbst im Kreuzfeuer. Kenner der Szene pro-phezeien eine radikale Säuberungsaktion des wiedererstarkten Haughey in der Partei. Wie inoffiziell zu erfahren ist, soll Haughey bereits den Ausschluß von Martin O'Donoghus, der bei den jüngsten Parteiaufständen gegen Haughey einer der maßgeblichen Regisseure gewesen ist, und seines ehemaligen Justizministers Sean Doherty aus der Fraktion gefordert haben. Damit zeichnet sich immer drohender die Möglichkeit einer Spaltung der Partei ao.

Der parteiinterne Widerstand gegen Haughey begann bereits vor drei Jahren, nachdem es ihm gelungen war, seinen Vorgänger Jack Lynch aus dem Amt zu manövrieren. Diese Opposition wuchs, als sich in den letzten drei Parlamentswahlen herausstellte, daß Haughey bei den irischen Wählern nicht ankam und eher eine Belastung für die Partei war. Deshalb versuchte die immer stärker werdende Anti-Haughey-Fraktion noch unmittelbar vor der letzten Unterhauswahl, Haughey als Parteichef zu Fall zu bringen. Das Unternehmen scheiterte. Haughey verlor anschließend – wie erwartet – die Unterhauswahl und damit das Amt des Premiermi-

Haugheys Karriere schien end-gültig am Ende, als vor wenigen Wochen bekannt wurde, daß in seiner Regierungszeit auf Anordnung des Justizministers und mit Hilfe der Polizei Telefone irischer Jour-

Der Skandal endete mit dem Rüc tritt des Irischen Polizeipräside ten und seines Stellvertreters. A ßerdem traten Haugheys ehems ger stellvertretender Premiermis ster und Justizminister von ihn Posten im Schattenkabinett Fis na Fails zurück. Nur Haugh selbst ging unerversehrt aus dies Affäre hervor. Seither wagt n mand mehr in Irland, das Ende d politischen Karriere dieses Mann zu prophezeien.

Damit ist die Szene gerichtet i schwere interne Macht- und vanchegesechte hinter den Kul sen der Partei. Es gibt Anzeich dafür, daß Haughey sie am En als Sieger übersteht. Eine wichti Vorentscheidung wird schon in Tagen auf dem Jahresparteitag von Fianna Fail fallen, von dem Ha ghey starke Rückendeckung erht fen kann.

Denn die Parteibasis, an der d traditionelle irische Republikani mus immer noch in Blüte stell hatte stets beträchtliche Symp thien für diesen Mann, der imm betonte, daß er sich als legitim Erbe Eamon de Valeras verstel und in dieser Rolle zumindest aus in traditionalistischen Parteikn sen akzeptiert wurde. Haughey h stets behauptet, daß die Kamp gnen gegen ihn nur das Werk ein kleinen Fraktionsclique seien.

Die nächsten Wochen werden fi die Zukunft von Fianna Fail vo historischer Bedeutung sein. Fizi na Fail heißt zu deutsch "Söhr des Schicksals". Die Söhne habe allen Grund, auf eine freundlich und hilfreiche Vorsehung zu ho

## Ein Este stört Palmes Kreise: Was weiß er über sowjetische U-Boote?

Trotz Interesse der Militärs ist die Einreise des geflüchteten Matrosen fraglich

R. GATERMANN, Stockholm Irgendwo in der spanischen Hauptstadt sitzt der 30jährige Este Andres Prokopovic und wartet auf Bescheid aus dem schwedischen Norrköping, Sitz der Einwande-rungsbehörde: Darf er nach Schweden kommen, oder wird sein Einreiseantrag abgelehnt? Das letztere ist wahrscheinlich, ob-gleich der Flüchtling glaubt, für die schwedischen Militärs gute In-formationen zu haben. Er wisse einiges über die sowjetischen U-Boote in der Ostsee, weil er auf ihnen seinen Militärdienst geleistet

Selbst wenn der Verteidigungs-stab in Stockholm Interesse zeigen sollte, bedeutet dies noch lange nicht, daß die Regierung Prokopovics Einreise zustimmt. Seine Anwesenheit hier konnte nämlich beim Wiederaufbau guter schwe-disch-sowjetischer Beziehungen stören. Darauf legt Ministerpräsi-dent Olof Palme großen Wert.

habe. Aber das ist jetzt etwa 10

Jahre her.

Rein formalistisch hat der Este bereits einige "Fehler" gemacht. Er hat am 12. Januar nicht in Schweden, sondern im spanischen Las Palmas seinen Arbeitsplatz, ein Fischerboot, verlassen. Also ist laut Genfer Konvention von 1951 Spanien für ihn zuständig und nicht Schweden. In Norrköping kennt man bei der Einhaltung von Formalitäten kein Pardon.

..Falls er wirklich auf den russi-

schen U-Booten in der Ostsee gewesen ist, wäre es für uns schon interessant, mit ihm zu reden", er-klärte Sven Andersson, Vorsitzen-der der Kommission, die im Regierungsauftrag den letzten U-Boot-Zwischenfall vor der schwedi-schen Küste im Oktober 1982

"Ich bin bereit, alles zu berich-ten, was ich weiß, aber nur in Schweden", sagte Prokopovic, der nur wenig russisch spricht. Er hat seine Frau und seinen dreijährigen Sohn zurückgelassen, wobei nicht ganz klar ist, ob das Paar sich kürz-lich hat scheiden lassen.

Prokopovic taucht zu einem Zeitpunkt auf, als in Schweden die Geruchte über eventuelle Funde im Haarstjärden, in unmittelbarer Nähe des Flottenstützpunktes Muskö, im Zusammenhang mit den unerwünschten U-Boot-Besuchen im vergangenen Oktober wieder Hochkonjunktur erleben. Da soli eine kleine Rakete nut Propelsoll eine kleine Kakete nut Propei-lerantrieb gefunden worden sein, die die schwedischen Jüger von den richtigen U-Booten abgelenkt und ihnen die Flucht ermöglicht haben soll. Wie sich aber herausstellte, handelte es sich bei diesem Gerät um die eigene Kameraausrüstung der schwedischen Marine. Im übrigen fand man nur etliche alte Übungstorpedos und Minen. Es hieß auch, Video-Kameras hatten Abdrücke von Stahlfüßen und Spuren von Bandfahrzeugen auf

dem Meeresboden gefunden. De weiteren war zu vernehmen. die schwedische Marine habe ei U-Boot versenkt und das Ber gungsschiff Belos in einer Geheim aktion 67 Tote an Bord genommen Schon frühzeitig war die Vermu

tung aufgetaucht, die Regierung habe Order gegeben, die Sperrer zu heben, um den Eindringlinger die Flucht zu ermöglichen, es sollen wenigstens zwei gewesen sein die laut ziemlich zuchann Orael die laut "ziemlich sicheren Quel len" aus der Sowjetunion kamen Damit ist inzwischen auch in die ser Frage die Neutralität Schwe dens wiederhergestellt worden Nach einer neuen Version hat et sich um ein bundesdeutsche U-Boot gehandelt, und Stockholm wollte keine Komplikationen mi-Bonn oder der NATO.

Eine zuverlässige Erklärung wird es voraussichtlich erst in April geben, wenn die U-Boot Kommission ihren Bericht vorlegt Auch wenn ein Großteil mit den Geheimstempel versehen wird verspricht Kommissionssekretäl Michael Sahlin vom Verteid-gungsministerium: "Das allermet ste wird veröffentlicht." Unterdes-sen ist die Masien besteht die sen ist die Marine bestrebt, die berwachung der schwedischen Hoheitsgewässer zu verbessern. Sie sucht derzeit nach kleineren Flugzeugen, die mit hochmoder nen elektronischen Mitteln frühzeitig eventuelle unerwünschte Urterwasserbesucher aufspüren sol-





## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Einseitigkeit der Medien

bkommen den Wunsch geäußert, nan möge auf den in dem früheren ibkommen enthaltenen Appell an lie Rundfunk- und Fernsehanstal-en zu einer ausgewogenen Unter-

ichtung verzichten. Der Wunsch ist durchaus vertändlich, denn die derzeitige Betichterstattung, speziell in Wahlcampfzeiten, hat eine schwere
Schlagseite nach links. Das gilt für
len Rundfunk noch mehr als für

Der mir räumlich leider besoniers nahestehende Hessische Rundfunk ist dafür das beste Denonstrationsobjekt. Wie hier der Hörer (und Wähler) immer wieder iurch die Art der Zusammenstellung und durch die Formulierung und Nuancierung der Nachrichten in einer bestimmten Richtung beeinflußt wird, ist offenkundig. Warum setzt sich niemand dagegen zur Wehr, auch nicht - jedenfalls mit erkennbarem Engagement – die davon betroffenen "bürgerlichen"

Das Problem hat eine verfassungspolitische, wenn nicht sogar verfassungsrechtliche Dimension, denn die im Grundgesetz verankerte demokratische Willens- und Entscheidungsbildung, die in den Wahlen ihren Ausdruck findet, kann nicht funktionieren, wenn die Informationsvermittlung einseitig erfolgt oder (was noch schwerwiegender ist) die Emotionen des Wählers, die ja eine große Rolle spielen, beeinflußt werden. Warum wird nicht endlich ein unabhängiges Gremium zur Bekämpfung solcher schlimmen Auswüchse ge-schaffen, zumal das Gekungel der Parteien in den Aufsichtsgremien offensichtlich nicht viel bringt?
Auch an eine Verfassungsbeschwerde gegen die eine Art öffentliche Gewalt ausübenden Anstalten könnte gedacht werden. So wie jetzt kann es jedenfalls

nicht mehr weitergeben. Dr. Neundörfer. Bad Homburg

"Berichierstatising in Funk und Fernschen emplit die CDU"; WELT vom 1. Februar Sehr geehrte Damen und Herren, die massive Benachteiligung der CDU in der Berichterstattung von Funk und Fernsehen hat einen neuen Höhepunkt erfahren: das CDU-Jugendfestival vom vergan-genen Sonntag mit 12 000 – in Worten: zwölftausend! – jungen Leuten fand in unseren Medien so gut wie

Sehr geehrte Damen und Herren, die SPD hat bei der Diskussion ler Parteien über ein Wahlkampf-Helmut Kohl und die Politik der neuen Bundesregierung hat laut "Tagesschau"-Chef Müggenburg keinerlei Nachrichtenwert. Nachrichtenwert haben offen-

sichtlich nur solche "Demonstrationen", die von gewalttätigen Aus-einandersetzungen und bürgerkriegsähnlichen Tumuiten begiettet werden. Das können und wollen die jungen CDU-Anhänger unseren Journalisten natürlich nicht bieten. Hätte man ihnen etwa raten sollen, im Anschluß an die Veranstaltung die Kölner Innenstadt "heimzusuchen" und einige Schaufensterscheiben zu zertrüm-

> Mit freundlichem Gruß Patric Mertins Wuppertal 1

Erneut haben sich die Nachteile der Monopolbildung auf dem Fern-seh- und Rundfunk-Sektor in die-

sem Lande gezeigt.
Will man nicht, oder darf man nicht feststellen, daß große Teile der deutschen Jugend hinter der CDU und ihrem Bundeskanzler Helmut Kohl stehen? Welche politischen Opportunitäten bestehen hier vor dem 6. März?

Wann beginnt endlich eine faire Wann beginnt endich eine laire und ausgewogene Berichterstat-tung in den per Auftrag zur Objek-tivität verpflichteten öffentlich-rechtlichen Anstalten? Wie lange muß man noch die Dominanz diverser Propagandisten über sich

Wie lange will man bei dieser Einseitigkeit noch die Berechtigung privater Fernseh- und Rund-funkanstalten in Frage stellen? Hochachtungsvoll Albrecht G. Muth,

Bergisch Gladbach 2

#### Im Glashaus

Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Ausgabe Nr. 23 vom 28. Januar wird von Intendanten der Rundfunk- und Fernsehanstalten die Art und Weise, in der mit vertraulichen Rechnungshofberichten Stimmung gegen die öffentlich-rechtlichen Anstalten gemacht werde, als "beschämend" und "schlechter Stil" bezeichnet.

Die seit Jahren von diesen Anstalten betriebene Kampagne ge-gen die Löhne und Gehälter der Bediensteten im öffentlichen Dienst, vor allem gegen die Beam-ten, hat mich oft zu der Frage ver-

anlaßt, warum nicht einmal die Gehälter der bei diesen Anstalten Beschäftigten offengelegt werden. Nun nachdem durch die Veröffentlichung gewisser Einkommen ein wenig "Licht in dieses Dunkel" gebracht wurde, wird die Reaktion

hierauf als "beschämend" und "schlechter Stil" bezeichnet. Neben der Frage, womit die ho-hen Gehälter bei diesen Anstalten überhaupt gerechtfertigt sind, kann ich nur feststellen, daß man nicht mit Steinen nach anderen werfen sollte, wenn man selbst im Glashaus sitzt. Im übrigen hoffe ich, daß aufgrund der Veröffentli-chung der vertraulichen Berichte der Rechnungshöfe die beabsich-tigte Erhöhung der Gebühren

> Mit freundlichen Grüßen K. H. Kohrsmeier, St. Augustin 2

## Unverfrorenheit

"Die Zieigruppe"; WELT vom 2. Februar Sehr geehrter Herr Gillies, es ist schon mehr als eine Unver-

frorenheit, wenn die Herren Genscher, Lambsdorff, Mischnick usw. plötzlich behaupten, die "Garan-ten" der Marktwirtschaft zu sein. Das hat schon nichts mehr mit Wahlfieber usw. zu tun. Mit Recht (aber noch zu vornehm!) haben Sie darauf hingewiesen, daß die FDP es doch war, die in einer unseligen Regierungskoalition (eingegangen, nachdem sie sämtliche National-Konservative über Bord geworfen hatte!) das heutige wirtschaftliche Desaster in der Gestalt des auch heute noch agierenden Wirtschaftsministers mit zu verantwor-ten hat. Es gibt leider nur einen maßgebenden Politiker, nämlich F. J. Strauß, der dies in aller Klarheit beschwörend bewußt macht. Ich bin gespannt, wie lange man noch die von Ihnen genannten Auf-steiger, Mittelständler, Freiberuf-ler und Entscheidungsträger für

dumm verkaufen kann. Begreift aber vor allem die CDU

– ja nur die CDU! – nicht, daß jetzt
nur ein Verantwortlicher das Steuer herumreißen kann? Daß sie also nur für die Erringung der Mehrheit kämpfen muß? Wird diese ewig zaudernde Partei es jedoch begrei

> Mit freundlichen Grüßen Kurt Beckmann, Bochum

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

## Reichsbanner, einst und heute

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (RB) wurde 1924 als überparteilicher "Bund Republikanischer Kriegsteilnehmer" gegründet. Sein Bundesführer war 1933 Karl Höltermann (SPD), Stellvertreter wa-ren Ernst Lemmer (Deutsche Staatspartei, früher Deutsche Demokratische Partei) und Dr. Hein-rich Krone (Zentrum), Vortrupp-(Jugend-)Führer Hubertus Prinz zu Löwenstein (Zentrum). Das RB hatte bis 1933 rund 3,5 Millionen Mitglieder, die SPD dagegen 0,9 Millionen. Die Mitglieder gehörten außer der SPD dem Zentrum, der Staatspartei oder den Gewerkschaften bzw. keiner anderen politischen Organisation an. Unter führenden SPD-Politikern

gab es sogar ausgesprochene RB-Gegner, z. B. den Chefredakteur des SPD-Organs "Vorwärts". Im übrigen haben viele führende Politiker der drei verfassungstreuen Parteien dem RB angehört. Verfas-ser Bahnsen hätte sich zumindest die Mühe machen sollen, das Standardwerk von Karl Rohe "Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" (Droste-Verlag, Düsseldorf) wenigstens durchzublättern, dann wäre er von vornherein eines Besseren

belehrt worden.
Das RB nach 1945 steht als Bund aktiver Demokraten", dem ebenfalls wieder Mitglieder von CDU, FDP und SPD, aber auch viele Parteilose angehören, unter dem Vorsitz von Hubertus Prinz zu Löwenstein (CDU) und seinen Stellvertretern Fritz König (SPD) und Siegfried Keiling (parteilos). Bundesehrenvorsitzender ist Georg Prinz (SPD), zugleich Vorsitzender der UDWV (Union Deutscher Widerstandskämpfer- und Verfolgtenverbände), deren korpo-ratives Mitglied das RB ist. Es bemüht sich um staatspolitische Volksbildung und Völkerverständigung und bekämpft linke wie rechte Extremisten, die unseren freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat - damals wie heute gemeinsam - unterminieren wollen.

Siegfried Keiling Stellvertretender Bundesvorsitzender. Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,

## Eine Ersparnis?

\_Mit 1250 Litera Ö) 174 qm heisen"; WELT vom ZL Januar

Sehr geehrte Herren, man liest viel Vages und Beschönigendes über Energiesparmaßnahmen und neue Energiequellen. Der Bericht über das energiespa-rende Fertighaus von Streif und RWE enthält wenigstens Zahlen. In diesem Fall sollen statt 3500-4000 nur 1250 Liter Öl im Jahr verbraucht werden, 2500 Liter weniger. Bei 0.75 DM/l einschließlich MWSt spart man also 1875 DM Ein seit Jahren "aushäusiger jährlich. Andererseits werden die

zusätzlichen Baukosten ein-schließlich Kellerausbau mit 100 000 DM angegeben. Für Verzinsung, Wartung, Reparaturen muß man bei einer so komplizierten Anlage gewiß mit etwa 12 Prozent der Investitionsmehrkosten rechnen, also um 12 000 DM im Jahr, und das, um 1875 DM zu sparen. Wen soll das reizen?

Mit freundlichen Grüßen Dipl.-Ing. Herbert Gudehus, Hamburg 55

## Am eigenen Puls

"Hand am Puls"; WELT vom 26. Januar Sehr geehrter Herr Hertz-Eichen-

in Ihrem Kommentar gehen Sie auf die Emnid-Umfrage ein, derzufolge sich die FDP wieder an die Fünf-Prozent-Hürde heranhangelt. Ich teile Ihre Ansicht, daß es sich hierbei um die "Zweitstimmen-Taktiker" der CDU handelt, die überwiegend und im weitesten Sinne aus der Wirtschaft stammen. Selbstverständlich darf man "die Wirtschaft" nicht über einen Kamm scheren. Politisch handelt es sich eben nicht um die Denkspiele Erwachsener. Man hat die Hand nur am eigenen Puls, und in Sachen Politik hat der schon im-

mer Rhythmusstörungen gehabt. Hinter dem Gedanken, die Zweitstimme der FDP zu geben, steckt ja nicht nur der Ärger über die Ergänzungsabgabe, sondern auch die Fehlrechnung, die CDU wirde es am 6. März alleine nicht schaffen. Die Tatsache, daß wir den Kladderadatsch, angefangen von der Abschaffung der Rechtssicherheit bis hin zur Sozialpolitik, Kreditpolitik und der Staatsver-schuldung, der FDP genauso zu verdanken haben wie der SPD,

scheint verdrängt.
Ich halte das Spiel mit der Zweitstimme für die FDP nicht nur politisch für schwachsinnig, sondern auch für gefährlich. Die 1,3 Millionen Stimmen würden der CDU zur absoluten Mehrheit fehlen.

Mit bester Empfehlung Ihr H.-W. Frhr. v. Bischoffshausen,

## Wort des Tages

99So ist nun mal die Zeit allhie: Erst trägt sie dich, dann trägst du dich, dann wann's vor-Wilhelm Busch, dt. Humorist (1832-

## Personalien

EHRUNGEN

Sohn" der Stadt ist in Wien geehrt worden: Peter R. Hofstätter, emeritierter Professor für Psychologie der Universität Hamburg und seit Jahren WELT-Mitarbeiter. Hofstätter erhielt den "Kardinal-Innitzer-Preis" für sozial-wissen-schaftliche Forschungen, den Kardinal Franz König überreich-te. Der in Wienam 20. Oktober 1913 Geborene konnte sich während des Krieges nicht habilitieren, da seine Mitwirkung im Bühler-Institut und die von ihm 1936 mit veranstaltete Feier zu Sigmund Freuds 80. Geburtstag, mit Thomas Mann als Festredner, von den seit März 1938 amtierenden Machthabern nicht gebilligt wurde. Nach dem Krieg wurde er Dozent in Graz, wirkte dann mehrere Jahre in den USA (Massachusetts Institute of Technology, Ca-tholic University of America), bis er 1956 einem Ruf nach Wilhelmshaven folgte, von 1959 bis zu seiner Emeritierung 1979 lehrte er an der Universität Hamburg.

\*
Zahlreiche Bundesbürger werden wieder mit Orden und Ehrenzeichen ausgezeichnet. Dr. Wolfgang Vaerst, Erster Präsident und Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bundesbahn a. D., erhält von Österreichs Bundespräsident Dr. Rudolf Kirschschläger das Große Goldene Ehrenzeichen mit Stern für seine Verdienste um die Republik Österreich. Der Orden wird am Freitag in Frankfurt übergeben. Das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommt heute in München Rolf Siebert. Sprecher der Geschäftsführung der Airbus GmbH. Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß, Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender, wird den Orden, den Bundespräsident Karl Carstens verlieh, überreichen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau zeichnete gestern Hermann Buschfort (SPD), aus, den früheren Parlamentarischen Staatssekretär im Bonner Arbeitsministerium. Carstens hatte Buschfort, der seit 1974 bis zum Bonner Regierungswechsel im letzten Herbst Parlamentarischer Staatssekretär war, das Große Bundes verdienstkreuz verliehen. Der Rektor der Universität Bielefeld, Professor Dr. Karl Peter Grotemeyer, erhielt vom Bundespräsidenten das Bundesverdienst-kreuz Erster Klasse. Professor Grotemeyer ist Vorstandsmit-glied der Deutschen Mathematischen Vereinigung, Mitglied des Wissenschaftsrates und auch Mitglied des Beratenden Ausschus-

ses für Forschungspolitik der Bundesregierung. Die Auszeich-nung überreichte Hans Schwier, Nordrhein-Westfalens Minister für Wissenschaft und Forschung.

#### WAHL

Dr. Rudolf Strauch, Korrespondent der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" in Bonn, wurde während der Jahreshauptversammlung der Bundes-Presse-konferenz e.V., dem Zusammenschluß der in Bonn tätigen Parlamentsjournalisten, erneut mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt. Den Vorsitz hat Dr. Strauch seit 1981 inne. Der Journalist gehörte von 1966 bis 1972 als Korrespondent dem Bonner WELT-Büro an und war vorher bei der WELT in Hamburg tätig. Mit in den Vorstand wurden jetzt sechs weitere Jour-nalisten gewählt: Heinz Schwe-den, "Rheinische Post", Erich Hauer, "Westfälische Rund-schau", Geert Müller-Gerbes, "Radio Luxemburg", Helmut Hohrmann, "RIAS Berlin" und Angele Nachen Frankfürter All-Angela Nacken, "Frankfurter All-gemeine Zeitung" sowie Dr. Sten Martenson, "Stuttgarter Zei-tung". Der Vorsitzende und die sechs Vorstandsmitglieder wechseln sich in der Leitung der wöchentlichen Bonner Pressekonferenzen ab. Der Bundespressekonferenz gehören zur Zeit 416 Mit-

#### **GEBURTSTAG**

Der Finanzexperte und "Altmeister" der Börse André Kostolany feiert heute seinen 75. Geburtstag. Der Sohn eines jüdischen Industriellen aus Budapest wandte sich vom Studium der Kunstkritik ab und ging bei einem erfolgreichen Börsenmakler in Paris in die Lehre. Kostolany ist heute als "Guru der Spekulanten" weltweit gefeiert. In vielen bedeutenden Großstädten veranstaltet Kostolany inzwischen selbst Seminare zum Thema Börse, dies am liebsten im Plauderton in Kaffeehäu-sern. Als Wirtschaftsjournalist, spezialisiert in Fragen der Weltwirtschaft und internationaler Finanzprobleme, schreibt er seit 1964 für die Zeitschrift "Capital". Er machte durch langfristige Voraussagen in Währungsfragen, Zinsen und amerikanischen Anleihen publizistisch von sich reden. Im Seewald Verlag in Stuttgart erschien kürzlich sein Buch "Kostolany's Wunderland von Geld und Börse". Der Wirtschaftsbestseller ist bereits in die vierte Auflage



# Schnell, schneller, Schnellpaket.

Wenn Ihre Pakete oder Päckchen schneller als schnell sein sollen: Schnellsendung! Dann sind Ihre Sendungen im allgemeinen am nächsten Tag da. An Werktagen – also auch samstags - werden sie sogar bis 21 Uhr

zugestellt! Und an Sonn- und Feiertagen bis 12 Uhr mittags.

Sprechen Sie doch mal mit dem Fachmann -Ihrem Kundenberater beim Postamt. Die Rufnummer steht im Telefonbuch unter Post.



und ab geht die Post.

## Spinnerei / Norddeutschland

Wir sind eine bekannte, mittelständische Spinnerei im norddeutschen Raum. Unser Programm umfaßt Effektgarne, OE-Garne und andere Spezialitäten, teilweise gelten unsere Produkte als marktführend, unser Exportanteil liegt weit über 30 Prozent. Zur Entlastung unseres Vertriebsleiters suchen wir einen jüngeren

# **Textil-Kaufmann** Textil-Ingenieur

SIE sollten sich umgehend bewerben, wenn SIE

- im Verkauf Ihre berufliche Erfüllung finden,
- ca. 25 bis 35 Jahre alt sind,
- die englische Sprache beherrschen,
- über Erfahrungen aus der Textilbranche verfügen, wobei uns ein technisch versierter Kaufmann ebenso willkommen ist wie ein kaufmännisch denkender, marktorientierter Techniker,
- dynamisch, zielstrebig, wendig, flexibel und hartnäckig sind, - Außen- und Innendienst gleichermaßen gerne machen.

Wir beteiligen unsere leitenden Verkäufer direkt am Erfolg und stellen den Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Wir schätzen entscheidungsfreudige Mitarbeiter und bitten SIE, sich schneilstens bei unserem Berater zu bewerben, der Ihnen absolute Diskretion und die Beachtung Ihrer Sperrvermerke zusichert. Ihre aussagefähigen Unterlagen (mit Handschreiben) erwartet:

> Dipl.-Volkswirt Edwin A. Bledermann Tel. 0 50 41 - 19 27 Göbelbastei 17 Telex 9 24 444 eab 3257 SPRINGE 1



Bei der Handwerkskammer Arnsberg ist die Stelle des

## Hauptgeschäftsführers

wegen Ausscheiden des Stelleninhabers zum 1. 1. 1984 neu zu besetzen.

Das Amt ist ausgestattet mit den Besoldungsgruppen B 2/B 3 LBesG NW.

Bewerber mit abgeschlossener juristischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung und mit entsprechender Berufserfahrung werden gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 1. 3, 1983 an die

Handwerkskammer Arnsberg, Brückenplatz 1, 5760 Arnsberg 2,

zu richten.

Wir planen, bauen und managen Brauereien weltweit.

Für das kaufmännische Management bei unseren Brauereien in Übersee suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen qualifizierten Handelskaufmann für die Aufgabe eines

### **Commercial Managers**

Der Bewerber sollte geprüfter graduierter Betriebswirt sein und bereits über mehrjährige praktische gleichwertige Erfahrung in Übersee mit Schwerpunkt Marketing und Export verfügen. Englische und wenn möglich auch französische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift werden erwartet.

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto und Hand-schriftprobe, die wir selbstverständlich diskret behandeln

#### HAASE-BRAUEREI GMBH

Baumwall 7, D-2000 Hamburg 11

## 

#### Führungsaufgaben im Management

Dipl-Ing., Produktionstechnik, REFA-Ing. t. IE, 37 J., vh., ungekind., flexibei, unternehm. deukend, ziel- u. kostenorientiert, sucht neue Aufgaben im techn/kaufm. Bereich mit hoher Verantwortung als

## Leiter Produktion - Technik

Die Gelegenheit zu unternehmerischer Leistung bieten gute organ. Fähigkeiten, fund. Kin. u. langjährige viels. Erfahr, in der mod. Betriebsführung und die notw. Konsequenz, Mitarbeiter anzuleiten und erfolgreich zu führen. Beherrschung mod. Verfahren zur Optimierung der Fertigungsbereichsorganis. u. prod. Ablaufsplanung. Anwend. v. Leistungs- u. ergebnisorient. Management-Kontrollsystemen, praxisnahe EDV und Wertanalyse.

Zuschriften erbeten unter G 4125 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Easen.

#### ing. grad., techn. Gebäudeausrüstuna

41 Jahre, verh., langjährige Erfahrung in Planung u. Ausführung von Heizungs-, Klima-, Kälte- u. Sanitäranlagen, Spezialkenntnisse im Betreiben, Warten und Instandhalten von haustechnischen Anlagen. Sicherheitsing, Suche: Verantwortungsvolle Aufgabe als Leiter der Wartungs- und Instandhaltungsabteilung für haustechnische Anla-

Zuschriften erbeten unter X 3962 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

#### Elektro- und Mechanicei-Ing.

sucht Service und representative Stellung im Raum südl. Afrika. Vollkommen vertraut mit lokalen Bedingungen und Gepflogenheiten, da 30 Jahre in Südafrika. Bei Beider Landessprachen mächtig, sucht Angebote in entsprechender Lage. Gute Personalien und Referenzen auf Anfrage.

Zuschriften erb. u. C 4121 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## Kaufmann

staatl gepr. Betriebswirt, 36 Jahre, tätig als Verkaufs-und Betriebsleiter in einer Gesenkschmiede, unterneh-merisch denkend, mit Erfahrung im Innen- und Außendienst sowie Einkauf, sucht interessante, neue Aufgabe im Bereich Rohrverbindungstelle

**Dynamischer Marketing Director** 

Für einen meiner ehemaligen Mitarbeiter suche ich eine Führungs-

aufgabe in einem bedeutenden Unternehmen der Markenartikel-

39 Jahre, Studium der Wirtschaftswerbung, Karriere im Marketing.

Diese Laufbahn vollzog sich in zwei bedeutenden internationalen

Die erfolgreiche Entwicklung und Durchsetzung bedeutender Mar-

kenartikel kennzeichnet das Können dieses Mannes. Der Wunsch

Für seine hohen menschlichen und beruflichen Qualitäten kann

Gesellschaften mit einem Umsatz von ca. 500 Mio. DM.

der Veränderung entspringt persönlichen Gründen.

ich – Leonard Diepenbrock – mich verbürgen.

Zuschriften bzw. Kontaktaufnahme über

Gründgensstraße 20, 2000 Hamburg 60,

Tel.: 0 40 / 6 30 90 81, Telex: 21-74 557

aus rostfreien und hochlegierten Stählen. Angebote unter H 3884 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Industrie.

Laufbahn:

**Leonard Diepenbrock** 

Marketing Consultants

Zu seiner Person:

Assistant Product Manager,

Product Manager, Marketing Manager,

Marketing Manager neue Produkte, stellvertretender Marketing Director, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb.

langjähr. Erfahrung i. Vertrieb v. Al-Halbzeugprodukten für den industriellen Bedarf, Systemindustriellen Bedarf, System-bauprofile für die Sparte Bau, Funktionselemente aus Al wie Fenster, Türen u. Tore, Kelt- u. Warmfassaden sowie umsetzbare Trennwände für den Innenaus-bau. Nachweisi gute Akquisi-tions- u. Verkaufserfolge, sucht neue Position, möglichst NEW. Zuschriften erbeten unter W 4093 an WELT-Verlag. Postfach WELT-Verlag, Po 10 08 64, 4300 Essen,

### Bewegl, leistungsorientierter

## Lkw-Yerhäuter

im Außendienst, mit Erfahrung im Aufbeu- und Finanzierungs bereich, Führerschein Kl. II. 36 J alt, sucht neuen Wirkungskreis Bereitschaft zur Mobilität vorhanden. Angebote erbeten unter U 3959 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen. Sekretärin/Sachbearbeiterin, 32 J., mit allen Sekretariatsarbeiten vertraut, Englischkenntnisse, sucht neuen interessanten Wir-

Angeb. erb. u. R 3978 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen. Wem kann ich beifen, den ständig vachsenden Berg von Bürvarbei zu erledigen? 27 jährige

kungskreis zum 1, 4, 83.

Sekretärin/Sachbearbeiterin

nicht interessante Stellung in Köli oder Umgebung.

Ang. erb. u. T 3980 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Vertriebsdirektor Leiter Auslandsgesellschaften, 42 Jahre, Umsatzverantwortung DM 200 Mio. Erfahrung Vertrieb, anspruchsvolle Investitionsgüter, Englisch, ungekündigt, sucht interessante Tätigkeit Norddeutschland. Zuschr. erb. u. PL 46 010 WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Hochschule St. Gallen, 29 J., 2 J. Berufserfahrung u. a. in der Financhuchhaltung, sucht Anstellung bei einer Steuerbera-tungs-/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Raum Köln oder Dortmund/Hagen zwecks Ausbildung zum Steuerberater

Zuschriften erbeten unter X 3984 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Mehrsprachige Chefsekretärin/Assistentin

fileSend Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch, 40 Jahre, fundierte Ausbildung und Praxis im In- und Ausland (Organisation, Personalführung, Rechnungswesen, Textverarbeitung), selbständig, flexibel, einsatzfreudig, sucht verantwortungsvollen, internationalen Aufgabenbereich, gern auch mit eigenem Sachgebiet, Übersetzer- oder Reisetätigkeit.

## Zuschriften unter Z 3942 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Immobilienkaufmann** Ende 40, jahrelange Berufserfahrung, Führungsqualitäten und selb-ständiges Arbeiten können vorzusgesetzt werden, sucht neuen Auf-gabenbereich. Evtl. finanzielle Beteiligung möglich. Zuschriften unter N 3976 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Controlling/Personal

Dipl-Volksw., Ende 30, verheiratet, mobil,
– langjährige Tätigkeit als Leiter der Bereiche: Controlling, Budge-tierung, Finanzen, Rechnungswesen, Personal in mittl. Unterneh-Solide betriebswirtschaftliche Ausbildung in bekannt. internat.

Revisionserfahrung gute engl. und franz. Sprachkenntnisse.

Suche entspr. Tätigkeit in Unternehmen der Industrie oder des Angebote erb. u. G 3971 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Kauf - Beteiligung - Nachfolge

Dynamischer, kreativer, fleißiger Einzelhandelskaufmann – Betriebswirt, 35 Jahre, voll belastbar, seit Jahren erfolgreicher Betriebsleiter SB-Warenhaus. Suche neuen Wirkungskreis als Geschäftsführer, tätige Beteiligung, Kauf oder Nachfolger. Branchenunabhängig.

Angebote u. F 3870 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Wirtschaftsjurist

Anf. 30, 2. Staatsexamen 1976; nach umfassender Banken-Traineeausbildung seit 4 Jahren i. Geschäftsleitungs-Sekretariat eines groBen Kreditinstituts (Schwerpunkt: Geschäftspolitische Grundsatzfragen, Rechts- u. Steuerrechtsprobleme insbes. d. Wohnungsbaukredits, Tätigkeit im Verbandsbereich), sucht Führungsaufgabe i.
Kreditinstitut oder Bankenverband. Zuschriften erbeten unter T
4002 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verkaufsleiter

Wenn Sie nicht unbedingt einen 30 jahrigen, sondern auch einen 51 jährigen dynamischen, belastbaren und flexiblen Verkaufs-Profi suchen, bin ich Ihr Mann. Der Verkauf ist mein Hobby! So bringe ich nach 28 Jahren Außendienst – 13 Jahre Markenartikler und 15 Jahre in der Non-food-Branche als Verkaufsleiter + Prokurist profunde Exfahrung für verantwortungsvolle Aufgaben mit. Bin verhandlungsgewandt in Gespräch und Korrespondenz und bestens vertraut mit der Führung von Mitarbeitern. Durch Liquidation der Firma ist baldiger Eintritt möglich. Angebote erbeten unter V 3982 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Finanz-Management

Versicherungs-Kaufmann, 34 J., mit umfangreicher Erfahrung, lost Ihre Probleme bei: Finanzdisposition, Liquiditätsplanung, Anlagenplanung, EDV-Buchhaltung, Haus-'Miet-Verwaltung, Zahlungsverkehr, Rentabilitätsberechnungen. Verhandle für Sie erfolgreich mit Banken und Versicherungen. Mein Beruf ist mein Hobby Angebote erb. unter W 3983 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Welches Unternehmen sucht einen

Kfm. Ltr./o. GF mit einer Umsatzgröße von 10-30 Mio. Bin 33 Jahre alt und seit 8 Jahren verantwortlich u. erfolgreich tätig im Bereich Finanzen. Personal u. Vertrieb. Auch Assistententatigkeit eines umsatzstarke-ren Unternehmens denkbar.

Angebote erbeten unter X 4116 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Bavingenieur grad.

angjährige Erfahrung im Betoningenieurbau, kommun. Tiefbau, Wasserversorgung in ungek. Position, sucht Veränderung im Raum Köln Ko-blenz. Akquisition, Kalkulation, Organisation, Bauleitg. Angebote erb. u. Y 39 63 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Sekratärin/Sochbeurbelterin, 36 J., unabhängig, flexibel, initiativ, langlah-rige kim Erfahrung, sucht nach fast 3jahriger New-York-Tangkeit (Media) ausbaufahigen, verantwortungsvollen Wirkungskreis, Bevorzugter Raum Koln-Bonn, Zuschr, unter T 4112 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essea.

Industriekaufmann 39 Jahre, ortsungebunden, 15jahrige Erfahrung Kunststoffrohstoff- sowie Spritz-, Blas- u. Extrusionssektor, Innen- und Außendiensterfahrung sucht neuen
Wirkungskreis. Ang. erb. u. M
3975 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen.

Anslandsvertrieb Ing. (Bachelor of Science in Me Ing. (Bachelor of Science in Mechanical Engineering). DeutschAmerikaner, 49. verh., mit 30jahriger Berufserfahrung in vielen
Phasen der Öl- und Gas-Industrie, (Houston, Südostasien, Mittelosten, Kanada und Japan),
sucht verantwortungsvolle Position auf Gehalts- oder ähnlicher
Basis mit Dienvisitz im In- oder
Ausland. Ausland. Ang. erb. u. K 3973 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

## Diplom-Kaufmann 28 Jahre, ledig, Universität Koln, sucht Anfangsstellung in Indu-strie-/Handelsunternehmen Fundierte Kenntnisse aus Rech nungswesen, Pertigungsorgani-sation und EDV sind vorhanden. Raum NRW bevorzugt. Zuschr. erb. u. L. 3974 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Management-Assistent (EHK), 38 J., gel. Bankkim., Sprachen, sucht nach Managementausbildung AfW (Note 1.8) kurzir. neue unterneb-Arw (Note 1.8) kit 21. neue internet-merische Aufgabe (auch Ausland), vor-zugsw. Bank o. mittelst. Unternehmen spez. organis. Maßnahmen wie Ar-beitsplatzanalyse. Komensenkung, Ra-tionalisierung u. a.

#### Angebote crb. u. PE 46004 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36 PR-Berater (32), langjährige Agenturerfah

rung, sucht neuen Wirkungsbe-reich in PR-/Pressestelle oder Agentur, Raum Bonn-Köln, An-geb. erb. u. V 3960 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen

## Immobilien-Makier (Betriebswirt)

Jahre, sucht Stellung im Rhein-Main-Gebiet. ebote erbeten unter W 3961 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Chemiemeister

mit guten verfahrenstechnischen tungsvolle Tätigkeit im Ausland (Südafrika, Neuseeland, Kanada). Angeb, erb u. A 39 65 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Diplom-Geophysiker 25 J., Diplom (1982) mit Auszeich nung, breit angelegtes Studium mit Schwerpunkten Physik, Angewandte Geophysik, Geologie, sucht langfristige Tätigkeit, evtl. auch in anderer Branche. Angebote unter S 3979 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Einkäufer Anf. 40, best. vertraut mit der Sortimenten Sport-Freizeit-Spielwaren-Autozubehör-Heimwerker-Fahrräder, möchte sich verändern und sucht langfristige verantwortungsvolle Aufgabe. Angeb. erb. u. C 3967 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## USA

Die einzige Alternative (trotz Reagan). Ich möchte Ihre Interessen wahrnehmen. Dr. (Bwi), 3s J., langjährige Erf. Marketing-Vertrieb. Non Food. Angeb. erb. unt. E 3969 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Diplom-Kayfmann 38 J., langjährige Erfahrung im Personalwesen

sucht neuen Aufgabenbereich in Zuschriften u. H 3972 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

#### Junger dynamischer Verkaufsleiter sucht zum 1. 4. 83 neuen Wir-kungskreis im Großraum NRW. Cosmetic und Markenart. wer-

den bevorzugt. Ang. erb. u. B 39 66 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### **OBERPOLIER** 45 Jahre, Hoch-, Tief-, Brücken-bau – Aufmaße, Abrechn., Aus-landserf., sucht Anstellung im In-

od. Ausland weg. Konkurses. Ang. erb. u. P 3977 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 43 Essen.

#### Holztechniker 27 J., sucht neuen Wirkungskreis

vorzugsw. Norddeutschl., Ham-burg od. auch Ausland. Refa A u. B. Sifa A u. B. AdA u. a. Zuschr. erb. unt. PG 45 984 an WE T-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

Koufmann der Chemie, 42 J. lang).
Berufserf. im Innen- is Außendienst, sowie im Export bet bedeut. Chemieun-terbehmen. Spezialkenntn. in der chem. Grundstoff-Industrie, engl Sprachkenntn., sucht verantwortungst. Position im Innen- is. Außendienst in chem oder pharmaz. Industrie im Raum Hamburg. Zuschr. erb. unt. PK 45 967 am WELT-Verlag, Postunt. 2000 Hamburg 36.

#### 1. Offizier (A 6)

35 J., langj. Auslandserf. USA. Mexiko. verantw. Projektleiter im techn. Schiffahrtsbereich, Erf. in Logistik u. techn. Einkauf. Grundk. Span. vorh., sucht verantwortungsv. Aufgabe. Zuschr. erb. unt. PS 45 993 an WELT-Ver-

#### LATEINAMERIKA

Dipl.-Bauing ETH Zurich, Business Administration IMEDE at some CHI, Auslandsschweizer, 43 lährig, mit vieletitiger Erfahr in führenden Positionen, Sprachkenntnisse, änzässig in Venez-sucht anspruchsvolle Beschäftigung als Angestellter oder fr Mitarbeiter, vorzugsweise in Lateinamerika. Zuschriften erbeten unter Z 4118 an WELT-Verlag, Pontfach 100

Hauswirtschoftsmeisterin sucht zum 1 3 83 neues Aufgabengehlet in privaten Haushalt mit Wohnmöglichkes. Zuschr erb. u. A 4119 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Kaufmann 41 J., very, languair. Erfaing, in Orga-nication in Planting, sucht neuen Wir-kingskirts unter PM 45 875 an WELT-Verlag, Posttoch, 7000 Hamburg M

Bauing, Hochba 36 J., verb. mochie sich kurd durch eine interess Annhades verändern. Vielselt, 15jähr. h Auslandsettahr, in Planing, h tung u Projektunangement tung u Projektunangement Englisch- u Betriebswirten kentuisse Tel. 0 39/38 oder unter D 4122 an WELT-IA Postfach 10 06 64 4308 Ess

#### Junger Geschäftsführer (35, Dipl.-Kfm.) mit Einsatzfreude sucht verantwortungsvolle Aufgabe in HH o. näherer Umgebung.

Durch alleinig. Vertretungsber. in Problembranche (un Stellung) gewähnt, streng erfolgsomentiert u. unternehm handeln; nachweisb. Umsatzsteig. durch Einsatz v. Pr Centern u. unkonvent. Verkaufsstrategien; mehrjähr. Erfah Management- u. Personalfragen aus trad. nordd. Großum

nebenb. Tätigkeit in Unternehmensber. Angeb. erb. u. K 4127 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 E.

#### **Export-Allround-Kaufmann**

Hamburger, 48, ungekilndigt, seit ca. 25 Jahren machweislich er reich als Einzelprokurist/Geschäftsführer einer bedeutender port-Firmengruppe tätig, Englisch/Spanisch, weltweite Verbingen einschließlich EGW-Länder, kerngesund, belastbar, Hage ker, möchte sein Künnen, Arbeitskraft, Erfahrungen ein Unternehmen (evtl. auch Teilhaberschaft) in leitender Pesitie Verfügung stellen.

Angeb. erb. u. H 4126 an WELT-Verlag. Postfach 10 06 54, 4500 a

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

# Stellengesuch in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WEI

zu Preisen berechnet, die gegenüber den Anzeigengrundpreisen stark ermäßigt sind. l Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche vo 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5.54.

Preis- und Größenbelspiele

30 mm / 2spaltig DM 332,40 zuzügl. DM 10,17 Chiffre-Gebühr

35 mm / Ispaltig DM 193,90 zuzügl. DM 10.17 Chiffre-Gebühr 20 mm / Ispaltig DM 110,80 zuzügl. DM 10.17 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung,

#### Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1 Bestellschein

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächs erreichbaren Termin eine Anzeige

\_\_ spaltig zum Preis von DM \_\_

zuzüglich DM 10.17 Chiffre-Gebühr. Alle Preise einschließlich 13% Mehrwertsteuer.

Straße/Nr.:\_

PLZ/Ort; Vorwahl/Telefon:

Unterschrift: \_ Der Anzeigentext:







Insinns Team eingeladen Berlin (dpa) – Die deutsche Eis-ockey-Nationalmannschaft wird on der UdSSR voraussichtlich um zweiten Mal zum Iswestijaurnier im Dezember nach Moskau ingeladen. Auch die Kanadier ha-en ihre Teilnahme angekündigt.

**Jente Pokalspiel** 

Bonn (DW) – im ersten vierten-alspiel um den Pokal des Deut-mit Einsche Fußball-Bundes (DFB) muß seute der FC Schalke 04 beim 1. FC angebeite Arian der FC Schalke 194 beim 1. FC Bonn (DW) - Im ersten Viertelfiwas tragation of the contract of the contract

änderspiele gegen UdSSR Frankfurt (sid) – Die deutsche fußball-Nationalmannschaft wird n den nächsten beiden Jahren zweinal gegen die UdSSR spielen. Am :8. März 1984 treffen die beiden leams in Deutschland zum zehnten Mal aufeinander, das Rückspiel finlet am 17. April 1985 in der UdSSR

Mcd-KoutmonBeckenbauer: "Bin zu alt" Rio de Janeiro (dpa) – Franz Bekcenbauer fühlt sich "zu alt", um
ooch weiter Fußball zu spielen. Mit
fiesen Worten lehnte der ehemalige
Fußball-Nationalspieler ein Verragsangebot des brasilianischen
Vareins Botafogo ab. Vereins Botafogo ab.

Schuster kommt

Barcelona (dpa) - Bernd Schuster om FC Barcelona wird am 31. Mai beim Abschiedsspiel des ehemali-gen Fußball-Nationalspielers Paul Breitner in München spielen. Schuster, der sich vor zwei Jahren mit Breitner zerstritten hatte, nahm eine Einladung Breitners an.

Strehlau sagte ab

Rarlsruhe (sid) – Nachder Absage on Friedel Rausch hat es auch der Trainer Lother bisherige Assistenz-Trainer Lothar Strehlau abgelehnt, als Nachfolger des entlassenen Horst Franz beim Fußball-Bundesligaklub Karlsru-her SC das Training zu übernehmen. Strehlau, der hauptberuflich als Lehrer arbeitet, erhielt keine Freigabe durch die Behörden.

Eigendorf: Blutvergiftung

Braunschweig (sid) – Wegen einer Blutvergiftung muß Lutz Eigendorf vom Fußball-Bundesligaklub Eintracht Braunschweig eine Trainingspause einlegen. Beim Punktspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hatte sich Eigendorf Schürfwunden an beiden Beinen zugezogen. Die Chemikalien, mit denen in Kaiserslautern der Rasen neinariert war lautern der Rasen präpariert war, gerieten dadurch in seine Blutbahn.

Weiter Streit um Raducanu Hannover (dpa) - Ein Sühnetermin zwischen dem Zweitligaklub Hannover 96 und dem Fußball-Profi Marcel Raducanu blieb ergebnislos. Nicht geklärt werden konnte, ob Raducanu seinen neuen Verein Borussia Dortmund bevollmächtigt hatte, aufalle Ansprüche gegenüber Hannover 96 zu verzichten. Raducanu beansprucht für sein vorüberge-hendes Engagement in Hannover noch 48 000 Mark

#### ZAHLEN

GEWINNQUOTEN
Lotto, Gewinnklasse 1: 3 000 000
Mark, 2: 237 144, 3: 9539,10, 4: 138,70, 5:
10,00. Toto: Ergebniswette, Gewinnklasse 1: 8109,50, 2: 251,00 3: 22,00 Auswahlwette, 6 aus 45", Gewinnklasse 1: unbesetzi, Jackpot: 455 548,60, 2: 28 886,20, 3: 3286,80, 4: 92,80, 5: 8,90.
Rennquistett, Pfordetoto, Gewinnklasse, 1: 113,40, 2: 21,50, Pferdelotto, Gewinnklasse 1: 339,30, 2: 11,90.
(Ohne Gowähr)

SKI ALPIN / Selten war eine Nation überlegener als derzeit die Schweizer – Die WELT sprach mit dem Cheftrainer Rolf Hefti

# "Unsere Läufer haben Bretter selbst präpariert"

Heute findet in Garmisch-Par-tenkirchen als 35. Rennen dieser Weltcup-Saison der Giant-Slalom der Herren statt. Einer der Favori-ten ist der 19 Jahre alte Schweizer Pirmin Zurbriggen, Das ist üblich. denn die Schweizer siegen in diesem Winter auf beinahe allen Pi-sten. Über diese Erfolgsserie sprach die WELT mit Rolf Hefti (47), Cheftrainer im Schweizer Ski-

Verband (SSV).
WELT: Die Schweiz ist die Nummer eins im internationalen alpinen Ski-Sport. Eine Folge der exakten Planung des vorolympichen Winters?

Hefti: Wäre es so, wäre es die Erfüllung eines Wunschtraumes. Die Ursache ist vielmehr eine langsa-me, kontinuierliche Arbeit in den letzten fünf Jahren. Als 1978 einige unserer Spitzenkönner – auch Hei-ni Hemmi und Bernhard Russi – zurücktraten, mußten sich Peter Müller, Jacques Lüthi und Peter Lüscher peu a peu nach oben ar-beiten. Wir haben um sie herum dann eine kompakte, leistungsstarke Mannschaft gebildet.

Re Mannschaft gebildet.

WELT: Imponierend sind die Abfahrtserfolge bei den Herren.

Ist das Auswahlprinzip denn so brutal wie in Österreich?

Hefti: Im Frühjahr ist es noch härter als in Österreich. Aber es giht einen wesentlichen Unterschied:

Unsere Läufer müssen sich nicht im Winter in Trainingsausschei-dungsrennen für die Mannschaft qualifizieren. Das haben wir seit vier Jahren abgeschafft. Dieser un-barmherzige Druck führt nur zu kurzfristigen Erfolgen. WELT: Sie haben besseres Mate-

rial als andere Verbände . . . Hefti: Ähnlich wie mit Ferstl und Veith vor Jahren in Deutschland so hatten auch wir im Falle Toni Bürglers Schwierigkeiten mit dem österreichischen Ski-Hersteller Fischer. Auch mir hat diese Firma massiv gedroht, ich hätte mich

NATIONALELF

Derwall holt

Otten, Rolff

Mit den beiden Neulingen John-

und soll am Wochenende vor dem

Spiel auf 16 reduziert werden. Der-

lewski, Rummenigge, Völler.

aufgeben.

parierung der Bretter einzumischen. Ich habe den Leuten damals gesagt: Ich bin nur dem Schweizer Verband verantwortlich und nicht bei Ihnen angestellt.

WELT: Und das hat geholfen? Hefti: Ja. denn der Verband stand hinter mir. Außerdem: Die Firmen haben bei uns nicht so viel Ge-wicht und Macht wie in anderen Verbänden. So gibt es ein konziliantes Zusammenspiel zwischen Technikern und Trainern, das dies-mal bereits im August beim Trai-ning in Neuseeland begann. Da ha-ben die Athleten sogar selbst ihre

Bretter präpariert.

WELT: Der erst 22 Jahre alte
Bruno Kernen gewann völlig
überraschend die HahnenkammAbfahrt. Also keine Planung?

Heft: Im Grunde aber doch Denn Kernen, der erst seine Kochlehre absolvierte, um sich dann dem Ski-sport zu widmen, verfolgt damit konsequent unsere Linie: erst Berufseusbildung, dann Sport. Zum Zweiten: Als Rennläufer hat Ker-nen die technische Ausbildung als

Riesentorläufer und Slalomspezialist durchgemacht. Das ist seit Jahren meine Linie, und das ist gut so, denn es ist eine grundsolide Ausbildung. Kernen zum Beispiel hat bis Oktober kein Abfahrtstraining absolviert. Aber schon da sahen wir, er ist ein guter Gleiter, deshalb haben wir ihn trotzdem zusätzlich in das Abfahrtsteam genommen.

WELT: Peter Lüscher, der wieder den Weltcup gewinnen kann, ist dafür wohl auch ein Beispiel? Hefti: Lüscher war stets ein Techniker, der auch in der Abfahrt Punkte gewinnen konnte. Als er jahrelang ein Tief hatte, erklärte ich ihm, daß er mit 26 Jahren nicht mehr die Schnelligkeit und Reak-tion eines erstklassigen Slalomspezialisten haben kann. So haben wir es in diesem Winter mit der Abfahrt versucht. Peter war äußerst skeptisch, doch am Sonntag ge-

WELT: Welchen Anteil am Comeback Peter Lüschers hat dessen Lebensgefährtin, die franzö-sische Ex-Weltmeisterin Serrat? Hefti: Fabienne und Peter – das ist ein sehr gutes Paar, in jeder Hinsicht. Die beiden motivieren sich gegenseitig ganz erstaunlich. Fa-bienne wollte 9 zum Beispiel in diesem Winter aufhören. Als sie aber sah, daß es bei Peter wieder aufwärts ging, startete sie erneut

im Weltcup – mit überaus bemer-kenswerten Ergebnissen. WELT: Es ist möglich, daß Pirmin Zurbriggen Weltcup-Sieger

1982/83 wird ... Hefti: Das wäre mir gar nicht recht. Pirmin ist mit seinen 19 Jahren noch viel zu jung dafür, er ist auch noch längst kein fertiger Skiläufer. Außerdem: Wenn sich erst einmal im Gehirn festsetzt, Weltcup-Sieger werden zu können, dann fährt die Sicherheit mit. Das verändert den Stil ungünstig. Pir-min soll in zwei, drei Jahren unser Mann sein – nicht jetzt. WELT: Und Lüscher?

Hefti: Peter Lüscher hat eine reelle Chance auf eine gute Placierung, aber nicht auf den Weltcup-Sieg. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß er den Amerikaner Phil Mahre schlägt. Denn Mahre ist der bessere Slalomläufer.

WELT: Sie waren früher Cheftrainer der Schweizer Damen. Jetzt arbeiten Sie erfolgreich mit den Herren. Ist die Arbeit sehr unterschiedlich?

Hefti: Es besteht ein großer Unterschied. Die Herren, das sind wirkliche Männer, von denen man viel mehr verlangen kann. Die Mäd-chen, das sind halt Mädchen, die sehr lange nur den Plausch mit den Freundinnen und die Freude am Herumreisen im Kopf haben. Sie nehmen den Rennsport zu wenig ernst, sind nie so professionell wie die Herren. Abgesehen von den ganz großen Spitzenfahrerinnen.



Ein glänzendes Paar – sie spomen sich gegenseitig zu guten Leistungen an: Peter Lüscher und seine französische Freundin Fabienne Serrat. FOTO: DPA



## **Erfolgsbilanz**

Die Schweiz ist die überragende Ski-Nation der alpinen Weltcup-Saison 1982/83. In der Nationencup-Wertung führt die Schweiz sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Bei den Damen liegen die Schweizerinnen mit 465 Punkten vor Österreich (445) und den USA (412) in Front. Bei den Herren führen die Schweizer mit 957 Punkten vor Österreich (693) und den USA (254). Insgesamt sieben Weltcup-Siege gab es bisher für das Damenteam, und die Tessinerin Doris de Agostini wurde bereits vor Saison-schluß Weltcup-Gewinnerin der Abfahrt. Bei den Herren brachte es die Mannschaft auf acht Weltcup-Erfolge, wobei die vier Abfahrtssiege von Canthomen, Kernen und Lüscher am wertvollsten sind.

STAND \*\* PUNKT

## Klare Vorstellung

Wenn Hartmut Weber sorgsam die Nickelbrille zurechtrückt. um dann mit leiser Stimme seinen Standpunkt zu vertreten, ducken sich stets die Funktionäre. "Ich starte", so sagte der Europameister über 400 Meter, bei den deutschen Hallenmeisterschaften nur, wenn mir der Verband schriftlich gibt. daß ich nicht zu den Europameisterschaften muß". Nicht etwa. weil er sich ziert oder weil er gar zu faul ist, nein. Weber plant seine Saison anders – der Höhepunkt wird Mitte August, bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaf-

ten in Helsinki, sein. Hartmut Weber, einer der zehn deutschen Europameister von Athen, steht damit nicht allein. Der 5000-m-Läufer Thomas Wessinghage lebt bis zum Frühjahr in den USA, 800-m-Europameister Hans-Peter Ferner hat auch anderes im

#### Abonnieren Sie Engagement

Die WELT tritt ein für die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit, für die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, für die parlamentarische Demokratie, für die freie soziale Marktwirtschaft. Sie ist gegen Totalitarismus und Radikalismus von rechts oder links. Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

## DIE WELT

Bestellung innerhalb von 7 Tagen i Absende-Datum geoligis schriftlich zu widerrufen bei DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

An. DIE WELT, Vermeh, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 **Bestellschein** 

Bitte hefem Sie mit zum nachstmisglichen Termin bis auf weiteres die WELT Der monatliche Bezugspreis befragt DM 23,601 (Ausland 31,70). Luftpostversand auf Antraget, anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen i Absende-Datum gerugti schriftlich zu widernufen bei DIE WELT. Vertrieb, Posifisch 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sinn als die unsinnige Unterbrechung des Wintertrainings, Hoch-springer Dietmar Mögenburg schweigt sich beredt aus, und Ulrike Meyfarth passen Hallenveran-Vorbereitungsprogramm.

Die selbstbewußten Sieger von Athen – so auch Hindernisspezialist Patriz Ilg - setzen selbstbewußt auf ihre sportliche Zukunft. Die Erfolge von Griechenland waren ohnedies die Summe höchst indivi-dueller Sprossenkletterei – der Eigenbrötler Harald Schmid ist dafür das beste Beispiel.
Diese Athletinnen und Athleten

haben viele Jahre gebraucht, um ganz oben zu stehen. Sie haben sich mit Krankheiten (Harald Schmid) und Verletzungen (Mogenburg) herumgeplagt. Jetzt wol-len sie das Heft nicht aus der Hand geben - erst recht nicht für einen DANIEL HAUSER

## FUSSBALL / "DDR" nur noch drittklassig – Jetzt wurde die Verbandsspitze neu zusammengesetzt

## Hochkarätige Funktionäre sorgen für neuen Schwung

DIETER DOSE, Berlin Genau vor einem Jahr hat Manfred Ewald, Präsident des 3,3 Millionen Mitglieder zählenden Turnny Otten (Werder Bremen) und Wolfgang Rolff (Hamburger SV) und Sportbundes (DTSB) der "DDR", die Verbandsführung der ruhm- und erfolglosen Fußballspieler zum Abschuß freigegeben. Da erklärte Ewald vor den Mikrofonen von Badio DDR". Diesel enannte Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall sein vorläufiges Aufgebot für das Länderspiel gegen Portugal in Lissabon am 23. Februar. Der Kader umfaßt 20 Spieler fonen von "Radio DDR": "Durch die Auswechselung des einen oder anderen Trainers kann das Problem nicht gelöst werden, es muß konsequentere Leitung

wall nominierte auch die beiden in Spanien spielenden Stielike (Real Madrid) und Schuster (FC Barcelo-Die gibt es seit dem vergangenen na), deren Vereine am Tag des Län-Wochenende. Zwölf Monate nach derspiels im spanischen Pokal en-gagiert sind. Dazu Derwall: "Die Ewalds Ankündigung und 15 Mo-Antwort der Klubs auf unsere Freiie nach dem rausso Auswahltrainer Georg Buschner gabewünsche steht zwar noch aus, rollten die Köpfe in der Spitze des Deutschen Fußball-Verbandes aber man sollte die Hoffnung nicht (DFV). Präsident Werner Schnei-Sollten beide Spieler keine Freider wurde zum Vize-Präsidenten gabe erhalten, wäre der Hamburger Holger Hieronymus einziger Kandidat für den Liberoposten, da degradiert, Generalsekretär Werner Lempert, dessen Stellvertreter Konrad Dorner und Cheftrainer Professor Hugo Döbler abgelöst. sowohl Hannes (Mönchengladbach) als auch Strack (1. FC Köln) wegen Verletzung ausfallen. Das Aufgebot: Tor: Schumacher, Im-mel, Abwehr: Briegel, Bernd För-ster, Karl-Heinz Förster, Hie-Schneider bewahrte seine Funktionen im europäischen (UEFA) und im internationalen Fußballverband (FIFA) vor der totalen Kaltstellung. Hochkarätige Funktionäre sollen den "DDR"-Fußball wieder auf ronymus, Kaltz, Otten, Mittelfeld: Dremmler, Engels, Matthäus, Rolff, Schuster, Stielike, Angriff. Klaus Allofs, Littbarski, Meier, Mi-Trab bringen. Günter Erbach, Staatssekretär für Körperkultur

und Sport in der Honecker-Regierung, als Präsident, Karl Zimmer-mann, Ewalds Stellvertreter im DTSB, als Vizepräsident.

Zwei Leute der Praxis kamen neu in Führungspositionen. Dieter Fuchs, bisher Cheftrainer des er-folgreichsten "DDR"-Klubs Dynamo Ost-Berlin (seit 1979 viermal hintereinander Meister), wird in Personalunion stellvertretender Generalsekretär und Chefverbandstrainer. Neuer Mann

auch für den Nachwuchs und mit Vollmacht eines stellvertretenden Generalsekretärs ausgestattet: Manfred Zapf, Vorsitzender des FC Magdeburg und Vorstopper jener Magdeburger ie 1974 als bis her einzige "DDR"-Mannschaft Europapokalsieger wurde. Zapf ist für ein strenges Regiment bekannt. Er feuerte 1981 mitten in der Saison seinen Trainer und verhängte gegen Stürmer-Star Achim Streich eine vereinsinterne Sperre, weil er, erfolgreichster Torjäger der Oberliga, nach einer abfälligen Handbewegung gegenüber dem Schiedsrichter verwarnt worden war.

Im sportlichen Bereich halten sich die Umbesetzungen – zu-nächst – in Grenzen. Die aufgeblähte zweite Liga wird von 60 auf 36 Mannschaften reduziert, Nachwuchs- und Jugendliga werden

aufgelöst und die Ausbildungszeit für Jugendliche in den Trainingszentren von vier auf sechs Jahre erhöht. Die "DDR", in vielen Sportarten die Nummer eins in der Welt, ist im Fußball dritt- oder gar viertklassig. Noch nie qualifizierte sie sich für eine Europameisterschaftsendrunde, nur einmal war sie bei einer Weltmeisterschaft dabei - 1974 in Deutschland.

Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation für Spanien - ausgerechnet gegen Polen - bahnte sich der Sturz der Führungsspitze an Erstes Opfer: Verbandstrainer Buschner. Im Herbst 1982 aber mußte der "DDR"-Fußball einen noch schlimmeren Schlag hinnehmen. Alle fünf Mannschaften schieden in der ersten Runde des Europacups aus. Meister Dynamo Berlin zwar gegen den Hamburger SV, aber Dynamo Dresden zum Beispiel gegen Fram Kopenhagen, Lokomotive Leipzig gegen Viking

"Wenn unsere Vereine schon gegen internationale Spitzenklubs antreten müssen, sollte unser Fußballverband darauf bestehen, daß diese ihre Senioren antreten lassen. Vielleicht sehen unsere Mannschaften dann nicht ganz so alt aus", empfahl kürzlich Leserbrief-

satirischen Zeitschrift "Eulenspiegel". Kübel von Spott und Kritik ergossen sich über die Spieler – die Nationalmannschaft ("Rasenmäher der Nation") wie über Vereinsmannschaften. Veröffentlichungen der "DDR"-Medien deuteten in den letzten Wo-

Schreiber Paul Jungmann in der

chen auf Umwälzungen hin. Am weitesten preschte die FDJ-Zeitung "Junge Welt" vor: "Eine So-fort-Stärkung, zumindest unserer Spitzenklubs, ließe sich durch die freiwillige Wechselmöglichkeit der Spieler erreichen." Doch das Thema Spielerwechsel bleibt noch ta-bu. "Entscheidungen über Trainerund Spielerwechsel unterliegen ausschließlich dem DFV-Büro", heißt es auch noch nach dem Führungswechsel in der Verbandsspitze. Im Klartext: Spieler werden nach wie vor delegiert, können den Verein nicht frei wählen. Mit schnellen Erfolgen (Neues

Deutschland: "Geduld ist erforder-lich") rechnet niemand. Schließlich stehen die "DDR"-Fußball-spieler derzeit wieder vor einer fast unlösbaren internationalen Aufgabe: In der Qualifikation für die Europameisterschaft im nächsten Jahr sind die WM-Endrundenteilnehmer Schottland und Belgien sowie die Schweiz ihre Gegner . . .

# Sind Sie ein Wahlmuffel?

ALLGEMEINES

Berichterstattung aus erster Hand, fair und objektiv. Journalismus erster Wahl

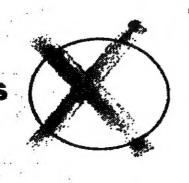

Beteiligen Sie sich grundsätzlich nicht an politischen Wahlen, weil Sie glauben, es sei ohnehin egal, wer regiert? Treten Sie ungern an die Wahlurne, weil Sie sich über die Parteien und Kandidaten, ihre Programme und Ziele, nicht völlig im klaren sind? Wissen Sie am Morgen des Wahltages noch nicht, wem Sie Ihre Stimme geben werden, weil Sie sich trotz (oder wegen) vielfältiger Wahlkampiwerbung zu wenig oder zu einseitig informiert fühlen? Oder fehlt Ihnen einfach die Zeit, sich aus der Berichts- und Nachrichtenflut das herauszusuchen, was für Ihre eigene Meinungsbildung wichtig ist? Wenn dies auf Sie zutrifft, dann soilten Sie zunächst einmal

eine Wochenzeitung wählen, die

- O Sie aus objektiver, unabhängiger und überparteilicher Sicht über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zur Wahl stehenden Parteien und Personen unterrichtet,
- O Sie möglichst vorurteilsfrei über die wesentlichen Geschehnisse in Politik, Wirtschaft und Kultur informiert,
- O Ihnen in klarer Gliederung und zeitsparendem Umfang Daten und Analysen, Berichte und Kommentare präsentiert, die für Ihre Urteilsfindung - nicht nur bei Wahlen unentbehrlich sind.

Sie brauchen eine Wochenzeitung, die Ihnen die Wahl erleichtert, aber nicht abnimmt. Wählen Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE SONNTAGSBLATT. Gerade jetzt.

ALLGEMEINES

DEUTSCHES

Die große christliche Wochenzeitung

**DAG** fordert

Steuertarifs

Änderung des

HEINZ HECK, Be
Die Belastung der jährlichen haltserhöhungen mit Steuern i Sozialabgaben ist gestiegen. Wie stellvertretende Vorsitzende Deutschen Angestellten Geweschaft (DAG), Gerda Hesse, gest in Hamburg erklärte, nahm. Grenzbelastung von rund 20 3 zent Anfang der sechziger über Prozent Ende der siehziger 12 auf inzwischen 60 Prozent zu. "heimlichen Steuererhöhung

"heimlichen Steuererhöhung

seien die Haupturssche. Die Arb

nehmereinkommen seien zwa den vergangenen Jahren reel ni

mehr gestiegen, die prozent Steuerbelastung habe iedoch Folge der höheren Bruttogeh

zugenommen. Die DAG fordert eine Reform

Einkommensteuertarifs, des Progressionskurve bei den klei und mittleren Einkommen m lich niedriger als bisher verku mitte. Demgegentiber sollte

Spitzensteuersatz, der jetzt me Prozent bei Jahreseinkommen

130 000/260 000 Mark (Univer

tete Verheiratete) an erreicht

auf 60 Prozent bei 175 000/35

angehoben werden.

#### **Rheinland-Pfalz:** Streit um SPD-Votum

Nea, Mainz Den wiederholten, bewußten Bruch parlamentarischer Regeln wirft die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag den Sozialdemokraten vor. Gestern trat deswegen kurzfristig der Ältestenrat des Parlaments zusammen. Hintergrund: Zum zweitenmal in-nerhalb weniger Monate hatte die SPD-Fraktion direkt nach Abschluß der Beratungen eines parla-mentarischen Untersuchungsausschusses, ohne die Veröffentli-chung des offiziellen Ausschußberichts abzuwarten, ihr eigenes, abweichendes Minderheitsvotum der Öffentlichkeit präsentiert, obwohl im Ausschuß vorher ein abge-stimmtes Vorgehen beschlossen

worden war. Nach dem Untersuchungsausschuß Wein handelt es sich diesmal um die Enquetekommission Orien-tierungsstufe, die am Dienstagfrüh in ihrer 16. und letzten Sitzung über den Abschlußbericht abstimmte – die CDU-Mitglieder da-für, die SPD-Mitglieder dagegen. Die FDP enthielt sich der Stimme und behält sich ein eigenes Votum

Schon wenige Minuten nach Schluß der Sitzung jedoch legten die SPD-Mitglieder der Presse einen vorbereiteten eigenen Bericht vor, in dem die Ansicht vertreten wird, nach Auswertung der Sachverständigenaussagen sei die lan-desweite Einführung einer schulartübergreifenden Orientie-rungsstufe für das 5. und 6. Schuljahr die einzig mögliche Konse

#### Bonn warnt vor Atomsatelliten

dpa, Bonn Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) hält eine internationale Initiative von mög-lichst vielen Staaten für notwendig, um eine weitere weltweite Gefährdung durch nuklear betriebene Weltraumsatelliten zu verhin-

Im Zusammenhang mit dem Absturz des sowjetischen Spionage-Sputniks Kosmos-1402 betonte er gestern in Bonn, es sei an der Zeit, von der Sowjetunion einen Verzicht auf Atomsatelliten zu fordern. Zumindest müßten derartige Flug-körper in eine erdferne Umlaufbahn geschickt werden. Zimmermann nannte es einen reinen Zu-fall, daß beim Absturz des Nuklearteils des Satelliten am Montag kein bewohntes Gebiet getroffen wor-

## Wirtschaft als Richtlinie für neue Kandidatur

Reagan ermutigt durch Rückgang der Arbeitslosigkeit

WOLFGANG WILL, Washington Erstmals hat Präsident Ronald Reagan nicht ausweichend, vielsa-gend lächelnd oder auch nur verlegend ischeind oder auch nur verle-gen zur Frage Stellung genommen, ob er sich 1984 der Wiederwahl stellen würde, eventuell unter be-stimmten Bedingungen: Jetzt machte der Präsident, sicherlich ermutigt durch den Rückgang der ermingt ohren den Intergang der Arbeitslosenzahlen – um rund 600 000 mitten im Winter –, seine Kandidatur vom Erfolg seines Wirtschaftsprogrammes abhängig.

Die Wirtschaft, so räumte er am Tage nach seinem 72. Geburtstag während eines Fernseh-Interviews ein, "ist ohne Zweifel die Frage Nummer eins in den Köpfen der meisten Menschen." Mit "ja" antwortete er sodann auf die Frage, ob er die Ökonomie als "Richtlinie" für eine Wiederkandidatur nehmen würde, und der Präsident erläuter-te dazu: "Das wäre wohl der Fall. Gibt es keine wirtschaftliche Erholung, ist das offensichtlich ein Zei-

Reagan verwies in diesem Zusammenhang auf eine Schätzung des Kongreß-Budgetbüros, wo-nach die amerikanische Wirtschaft zwischen dem vierten Quartal 1982 und dem letzten Quartal dieses

Jahres um vermutlich vier Prozent wachsen werde: "Damit ist das Budget-Büro des Kongresses, das gewöhnlich pessimistischer ist als wir selbst, optimistischer als die Regierung." Reagan spielte mit dieser Bemerkung auf die Wachs-tumsschätzung seiner Administra-tion an, die nur ein Plus von 3,1 Prozent projiziert.

Auf sein "Mischprogramm" der Budgetkürzungen und Steuersenkungen eingehend, meinte der Prä-sident, er könne immer noch nicht verstehen, weshalb seine Steuersenkungen als die "Reichen begünstigend" definiert werde. "Jemand, der 100 Dollar Einkommensteuer zahlt", meinte der Präsident, "er-hält natürlich nicht so viel Dollar-Erleichterung wie einer, der tau-send oder 10 000 oder 100 000 Dollar Steuern zahlt - aber proportio-nell sind sie gleichgestellt."

Der Präsident verwies dann darauf, daß er während seiner Hollywood-Zeit "in der 94-Prozent-Steuerklasse" war und meinte, das sei "fürs Filmemachen hinderlich" ge-wesen: "Denn da kam man im Jahr zu dem Punkt, wo man sagte ,nein danke', wenn jemand einem ein Drehbuch anbot, "nicht ich – ich werde nicht für sechs Cent pro Dollar-Einnahme arbeiten'." (SAD)

## **Bush lobt Mitterrand**

US-Vizepräsident fordert Moskau zu Vorschlag vor

rtr, Paris Der amerikanische Vizepräsident George Bush hat gestern die Haltung des französischen Staats-präsidenten François Mitterrand zum Problem der Mittelstreckenraketen gelobt. Mitterrand gilt als einer der energischsten Befürwor-ter des NATO-Beschlusses, 572 ato-mare Mittelstreckenwaffen in Westeuropa aufzustellen, falls die amerikanisch-sowjetischen Ver-handlungen in Genf zu keiner Elnigung führen.

Paris ist die sechste Station auf Bushs Europareise, auf der er für die Haltung der Vereinigten Staaten für die Genfer Verhandlungen wirbt. Er wiederholte in einer kurzen Erklärung, daß die Forderung von Präsident Ronald Reagan, die Sowjetunion solle auf alle ihre Mittelstreckenraketen verzichten, nicht das letzte Wort sei. Er habe dies auch den sowjetischen Unterhändlern in Genf vorgetragen. Die sowjetische Seite habe sich jedoch

ablehnend verhalten, Der US-Vizepräsident erneuerte deshalb die Aufforderung an die Sowjetunion, neue Vorschläge für den Rüstungsabbau vorzulegen. Präsident Reagan habe sich "völlig dem Prozeß einer Rüstungsverminderung ver-schrieben", versicherte Bush.

Der französische Außenminister Claude Cheysson hatte am Montag gesagt, nach Auffassung Frank-reichs werde die Sowjetunion einer Lösung zustimmen, wenn sie einsehe, daß ein Scheitern der Genfer Konferenz automatisch zur Stationierung der neuen Waffensysteme führe. Cheysson will am 16. Februar zu Gesprächen mit seinem sowjetischen Amtskollegen Andrej Gromyko nach Moskau reisen.

Der amerikanische Vizepräsident wird in Paris mit Staatspräsident Mitterrand, Premierminister Mauroy und Außenminister Cheysson sprechen. Bush hatte zuvor Bonn, Berlin, Den Haag, Brüssel Genf und Rom besucht.

## Shamir lobt Verhältnis zur **Kohl-Regierung**

**● Fortsetzung** von Seite 1

sich nach ihrer Auffassung aus der Initiative von US-Präsident Rea-gan und der Erklärung des Araber-Gipfels von Fes ergeben. Wir stre-ben mit unseren Partnern in der EG eine enge Abstimmung der auf den Prinzipien von Venedig und den folgenden Erklärungen der EG beruhenden europäischen Position mit den Bemühungen der Vereinigten Staaten an", sagte der Kanz-

Der israelische Außenminister hingegen äußerte die Überzeu-gung, daß das Camp-David-Abkommen den realistischen Rahmen für weiteren Fortschritt auf dem Wege zum Frieden darstelle. "Die Hoffnung für die Zukunf: Israels und seiner Nachbarn liegt in der Erneuerung des politischen Prozesses, wobei der kommende Abschnitt darauf hinzielt, den arabischen Einwohnern von Judäa, Samaria und des Gaza-Streifens Autonomie zu gewährleisten. Die Autonomie für Palästinenser bezweckt, die Koexistenz zwischen Israelis und Arabern in diesen Gegenden zu fördern."

Shamir fuhr fort: "Auf dieser Ba-sis und unter Gewährleistung ge-genwärtiger Sicherheit zwischen Israel und seinen Nachbarn wird es möglich sein, zu einer Erörterung über den endgültigen Status dieser Territorien zu gelangen und einen Friedensvertrag mit dem jordanischen Königreich abzuschließen. Es gibt heute keinen anderen praktischen Weg, und die Regierung Israels ist diesem Weg verpflichtet und glaubt an seine Aussicht. In allen Phasen dieses Prozesses schreiten wir gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, dem Freunde Israels."

Der Außenminister appellierte an die Europäer und die Bundesre gierung, die Bemühungen seines Landes um dauerhafte Vereinba-rungen mit Libanon zu unterstützen. Er betonte: "Jetzt ist der Weg zum Frieden offen und man muß ihn beschreiten, auch gegen den Widerstand der Friedensgegner in unserer Region."

## Gesagt

"Ich habe schon immer jemanden gesucht, bei dem ich nicht rückzahlbare Schulden machen

kann." Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zum Koalitionsstreit über die Rückzahlbarkeit der Investitions-

## Präsident Reagan fordert Israel zum Rückzug auf

"In Libanon praktisch in der Position einer Besatzungsmacht" AP, Washington/Rom

In ungewöhnlich hartem Ton hat US-Präsident Reagan Israel be-schuldigt, den Abzug seiner Truppen aus Libanon unnötig zu verzögern und in dem Nachbarland praktisch die Rolle einer Be-

atzungsmacht zu spielen. In einem Fernseh-Interview sagte Reagan, die arabischen Staaten zögerten, sich ohne eine israelische Geste guten Willens – durch den Truppenabzug – in den Nahost-Friedensprozeß einzuschalten. "Israel zögeit dies unnötigerweise hinaus.

Reagan fuhr fort, es gebe "einen gewissen moralischen Gesichts-punkt", den die Israelis vernachlässigten oder gar nicht beachte ten. Er bestehe darin, daß es in Libanon nach all den Jahren der Wirren eine neue Regierung gebe, die alle ausländischen Streitkräfte zum Abzug aus dem Land aufgefordert habe. Daß die Israelis die-ser Aufforderung nicht folgten, versetze sie "praktisch in die Position einer Besatzungsmacht".

Reagan teilte mit, daß sein Nah-ost-Sonderbotschafter, Philip Ha-bib, der zu einer weiteren Mission in den Nahen Osten aufgebrochen ist, einen neuen Vorschlag mit sich führe. Er glaube jedoch nicht, daß man zu einschlägigen Verhandlun-

gen übergehen könne, ehe die Lage n Libanon klarer sei. Ähnlich kritisch wie Reagan äußerte sich auch der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky, der sich nach Gesprächen mit dem Präsidenten zu einem privaten Be-such in New York aufhielt. Kreisky sagte in einem Fernseh-Interview, die israelische Regierung habe eine Haltung eingenommen, die erfolg-reiche Friedensverhandlungen mit

den Arabern außerordentlich schwierig mache. Er betonte, er unterstütze nicht unbedingt die Forderung nach einem palästinensischen Staat; ihrn gehe es vor al-lem darum, Nahost-Gespräche in Gang zu bringen. Auf seiner Reise in den Nahen Osten hatte US-Sonderbotschafter

Habib Zwischenstation in Rom gemacht, um mit dem italienischen Außenminister Colombo die Lage in Libanon zu erörtern. Italien stellt ebenso wie die USA und Frankreich Kontingente der multinationalen Friedenstruppe. Bei der Aussprache mit Habib erklärte Co-lombo nach Mitteilung des Außenministeriums, die jüngsten Ereignisse in Libanon schienen "ange-sichts der inneren Lage des Landes keinen übertriebenen Optimismus zu rechtfertigen". Habib habe die-ses Urteil im wesentlichen geteilt.

## Engelhard: Andern im Strafvollzug

Immer mehr lediglich zu G strafen Verurteilte zahlen ni Sie verbüßen statt dessen ] Strafen in einer Haffanstalt. Anteil erhöhte sich allein 1981 Vergleich zum Vorjahr bei ei mit 496 793 annähernd gleich bliebenen Zahl von Verurzeihm bundesweit um 11,7 Prozent

Unter den Ländern hatte 1980 auf 1981 Hessen mit 27.4 I zent die höchste Steigerungs Es folgen Bayern mit 24.2 und Saarland mit 23,7 Prozent Let lich in Berlin wurde ein Rücks

um 10,2 Prozent verzeichnet.

Bundesjustizminister Hansgelhard (FDP) bezeichnete di Entwicklung gestern als best niserregend". Offensichtlich den immer mehr Menschen wirtschaftlicher Not gezwun ihre "Geldstrafen in den Ha-stalten abzusitzen". Engelhard jetzt erreichen, daß - wie scho einigen Ländern möglich – & Täter ihre Geldstrafen verst durch Arbeit in gemeinnützt Einrichtungen ableisten kön Es gehe nicht an sie mit sole Kriminellen gleichzustellen, von vornherein wegen der Sch re ihrer Taten zu Freiheitsstn verurteilt worden sind.

## Moskauer Attacke

"USA versuchen, Ermittlungen in Rom zu dirigieren"

AP, Moskau

Moskau hat die USA bezichtigt, sie versuchten, die Ermittlungen der Hintergründe des Papst-At-tentats vom Mai 1981 in eine bestimmte Richtung zu lenken und damit die Genfer Verhandlungen mit der Sowjetunion über Mittelstreckenraketen zu torpedieren.

Anlaß für die Vorwürfe der amtlichen sowjetischen Nachrichtenagentur Tass war ein Bericht der amerikanischen Fernsehgesellschaft NBC, wonach Reagan in einer von Vizepräsident Bush über-brachten Botschaft die italienische Regierung aufgefordert habe, ihre Ermittlungen über das Attentat auf Papst Johannes Paul II. fortzusetzen, selbst wenn "eine Spur zu Sowjetführer Andropow führt".

Reagan, so NBC, habe dies getan, weil in Artikeln der amerikanischen Presse der Eindruck geweckt worden sei, Washington nehme die Hypothese von der bul-garischen Beteiligung nicht beson-ders ernst. Der heutige sowjetische Parteivorsitzende Andropow war zur Zeit des Papst-Attentats Chef des sowjetischen Geheimdienstes

Zu diesem Bericht schrieb der Tass-Kommentator Leonid Ponomarjow: "Eine solch eindeutige Erklärung des Präsidenten der Vereinigten Staaten beweist klar, wer am Schüren des im Westen aufgekommenen provokatorischen Pro-paganda-Rummels interessiert ist und ihn dirigiert. Das Weiße Haus deutet zudem noch an, in welche Richtung die sogenannte Untersu-chung geführt werden sollte."

Es werde nun klar, so der Tass-Kommentator, daß diese von Washington aus dirigierte "Ermittlung" außer allen anderen Zielsetzungen "auch den Zweck verfolgt, die Genfer Gespräche zu torpedie-



Mobilist die einzige Ölgesellschaft, die

Suchbohrungen vor den Küsten müs- hierfür eigene, selbst entwickelte For- "Mobil Search". Ihre Computer bestimsen immer größere Wassertiefen über- schungsschiffe betreibt. Bisheriger techwinden. Je teurer und riskanter aber das nologischer Höhepunkt: Die "T.W. Nelson". Bohren wird, um so genauer müssen Sie wurde auch im deutschen Teil der schen Meßdaten aus. mögliche Lagerstätten vorher geortet Nordsee eingesetzt. Dieses bislang

men mit Hilfe von Satelliten den exakten Standort und werten die geophysikali-

Weitere Informationen erhalten Sie unter dem modernste Forschungsschiff der Welt wird jetzt noch übertroffen durch die Weltere Informationen erhalten Sie unter dem Stichwort "Mobil Search" von der Mobil Oil A.G., Steinstr. 5, 2000 Hamburg 1.





# WELT DER WIRTSCHAFT

## Politische Börse

cd. - Der Wechselkurs der D-Mark und die Zinsen am deutschen Kapitalmarkt sind politischen Wechselbädern ausgesetzt wie nie zuvor. Denn für die Experten ist eines ganz klar. Am 6. März fällt auch die Entscheidung über die Richtung, in die der Zins und der Wechselkurs der Mark mar-

Daher ist es auch kein Wunder, daß die Wahlumfragen der Demo-skopen bei den Spekulanten größte Aufmerksamkeit finden, bei ausländischen allerdings noch mehr als bei hiesigen.

So hat die jüngste Umfrage, die einer Regierung Kohl die größten Wahlchancen bescheinigte, erst gezündet, als sie vorgestern abend bei den "porkbellyboys", den spe-kulierenden Profis der Chicagoer Terminbörse, bekannt wurde. Die D-Mark war plötzlich wieder "in" der Dollar verbilligte sich um fünf Pfennig, und auch gegenüber an-deren Währungen gewann die Mark Terrain zurück, das sie wegen Wahlängsten verloren hatte. Gleichzeitig bahnte sich nach dreiwöchigem Zinsanstieg am Ren-tenmarkt, wie es schien, eine Zins-

Niemand weiß, wie nachhaltig diese "Tendenzwende" ist. Zu viele, die nicht wissen, ob rein in die Mark oder raus, stehen noch Gewehr bei Fuß. Das macht die Märkte labil bis zum 6. März, dem Datum, das endgültig Klarheit

Dennoch: In einer Zeit, in der Wahlkämpfer die Gemüter der Stimmbürger mit Begriffen wie Investitionsstreik aufputschen, ist das Umschwenken des Stimmungspendels zugunsten der D-Mark ein hoffnungsvolles Signal.

## Mietenlüge

HH - "Mieten stiegen stärker als Lebenshaltungskosten", meldet der Deutsche Mieterbund. Dessen Präsident Gerhard Jahn (SPD), der die Plattform des Mieterbundes trefflich für SPD-Propaganda zu nutzen weiß, läßt uns wissen: Der Hammer kommt erst nach der Wahl. Und er rechnet nach Wahlkämpfer-Art: In Nordrhein-Westfalen seien die Mieten von Dezember 1982 auf Januar 1983 mit 1,1 Prozent "deutlich stärker" als die Lebenshaltungskosten (plus 0,2 Prozent) gestiegen. Flugs ermittelt er (1,1 mal 12) eine jährliche Mietsteigerung von 13,2 Prozent. Jahn weiß natürlich, wie dubios solche Rechnungen sind, denn erstens sollte ein Zufallsergebnis nicht aufs Jahr hochgerechnet werden: zweitens ziehen die Mieten traditionell zum Jahresbeginn an, weil auch die Müllabfuhr etc. ihre Preise erhöhen; drittens schließlich verschweigt Jahn, daß Mieterhöhungenaufdas entsprechende Gesetz der alten SPD-geführten Bundesregierung zurückzuführen sind. Ferner unterschlägt er, daß die Mieten stets langsamer als die Lebenshal-tungskosten kletterten. Hier sah die alte (wie die neue) Regierung Anlaß zu Anderungen Mißlich für den Mieterbund, einen SPD-Wahlkämpfer an seiner Spitze zu

DIHT / Jahresversammlung in Bonn - Otto Wolff von Amerongen wiedergewählt

## Ein konjunktureller Frühling schon im kommenden Herbst möglich

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn

Der wiedergewählte Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), Otto Wolff von Amerongen, hofft, daß im nächsten Herbst endlich "konjunktureller Frühling" werde. Erst dann dürften die weltwirtschaftlichen Impulse, die von einem schon bald erwarteten Anspringen der US-Konjunktur ausgehen. in Westeuropa wirksam werden, erklärte Wolff auf der internen Vollversammlung des DIHT. Er warnte auch vor einer Insolvenzpanik aufgrund der hohen Verschuldung einiger Länder der Dritten Welt.

Nach Ansicht des DIHT-Präsidenten, der aufgrund zahlreicher Kontakte als intimer Kenner der Vereinigten Staaten gilt, verdichten sich die Eindrücke in den USA auf eine konjunkturelle Wende. Dazu hätten vor allem die verbesserten Konditionen im Innern beigetragen, so die gesunkene Infla-tionsrate, die niedrigeren Realzinsen und die Steuererleichterungen. Bemerkenswert sei auch die seit Jahresende eingetretene deutliche Stabilisierung im Wohnungsbau.

Risikofaktor Nummer eins bleibe aber das enorm gestiegene Haushaltsdefizit, das sich im vergangenen Jahr gegenüber der Vor-periode auf 110 Milliarden Dollar verdoppelt hat und in diesem Jahr bis auf 200 Milliarden Dollar ansteigen werde, wenn nicht größere Haushaltskürzungen vorgenommen werden. Die Beurteilung des Haushaltsdefizits zeigt sich nach Ansicht Otto Wolffs daran, daß der amerikanische Industriellenver-band sich für eine Absenkung des Verteidigungshaushalts eingesetzt hat "Bekanntlich ist deren Präsident einer der engsten Unterstützer der Reaganschen Politik", erklärte Otto Wolff.

Im Haushalt liege also ein Inflations und Zinssteigerungsrisiko. Der Investitionsmotor werde daher in den USA langsamer als in ver-gangenen Aufschwungphasen in Gang kommen. Denn das reale Zinsniveau liege mit mehr als vier Prozent immer noch erheblich höher als in den sechziger und siebziger Jahren, als es im Durchschnitt rund ein Prozent betragen hatte.

Wenn sich die Wachstumschancen international verbessern, dann bestehe auch die Hoffnung, daß "die Einsicht in die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge wieder zunimmt und der drohende Rückfall die nationalwirtschaftliche Orientierung vieler Länder vermieden wird". Nach Ansicht Wolffs läßt sich am finanziellen Zustand verschiedener Entwicklungsländer derzeit besonders deutlich nachweisen, wie wechselseitig sich die Schulden in den Entwicklungsländern unter Protektionismus ge-

Obwohl einige Länder nicht einmal mehr die Zinsen durch ihre Exporte verdienen können, sollte die Situation nicht dramatisiert werden. Und das, obwohl die Verpflichtungen der Dritten Welt und des Ostblocks zusammen bis Ende 1982 auf rund 650 Milliarden Dollar geklettert seien. "Das bedeutet für die Zeit von 1971 bis 1982 eine siebenfache Steigerung", rechnete Otto Wolff vor.

Die Gesamtschuldenlast entfalle zu 68 Prozent auf 20 und zu 40 Prozent auf nur vier Debitorenländer - Brasilien, Mexiko, Südkorea und Argentinien. Daher dürfe nicht von einer Überschuldung der Dritten Welt schlechthin gesprochen werden.

Um "viel Dramatik aus der Saherauszunehmen, machte Wolff folgende Gegenrechnung auf: 1982 hätten die Bruttoausleihungen der westlichen Privatbanken an Entwicklungsländer 370 Milliarden Dollar erreicht, wovon über 50 Prozent auf die Hauptdebitoren entfielen.

Unter Hinzurechnung von Guthaben und staatlich garantierten Exportkrediten sei den Banken allerdings nur ein nicht garantiertes Kreditvolumen von rund 160 Mil-liarden Dollar geblieben. Daran seien zwar die Hauptschuldner mit 90 Prozent beteiligt. Aber dies sei nur ein Drittel der internationalen Ausleihungen der privaten Banken und nur sechs Prozent ihrer gesamten Ausleihungen. Wolffs Fazit: Vor diesem Hintergrund ist das Bankenrisiko für das Weltwährungssystem relativ tragbar."

der produktiven Investitionen zum

Ausdruck gebracht und eine Neu-

auflage des "NIC" empfohlen. Der Bundesregierung, die den Nutzen der Aktion eher akeptisch

beurteilt, gelang eine Reihe von Änderungen am Kommissionsent-wurf. So hatte die EG-Behörde ein unbegrenztes Anleiheinstrument mit jeweils vom Ministerrat zu ge-pehnigenden Finseltzunden von

PRIVATE BAUSPARKASSEN

## Hohe Beschäftigungseffekte durch Bau von Eigenheimen

GISELA REINERS, Bonn Der Bau von Eigenheimen bringt nach Angaben des Verbands der Privaten Bausparkassen in Bonn größere Produktions und Beschäftigungseffekte als der Bau von Mehrfamilienhäusern. Mehr als 300 000 Arbeitsplätze seien seit 1980 durch Rückgang des Eigenheimbaus verlorengegangen; etwa ebenso viele könnten neu geschaffen oder gesichert werden durch seine Förderung, wobei Geschäfts-führer Joachim Degner den Anteil neuer Arbeitsplätze auf 70 bis 80 Prozent schätzte.

Der Verband rechnet mit der Er-

stellung von rund 130 000 Eigen-heimen in diesem Jahr; rund 15 bis 20 Milliarden Mark würden da-durch bewegt. Die Zinsverbilli-gung durch die vom Bund in einem 500-Millionen-Sonderprogramm geförderte Bausparzwischenfinan-zierung habe diesmal eine andere Wirkung als ein ähnliches Pro-gramm Mitte der siebziger Jahre. Damals sollten potentielle Investo-ren ihre Vorhaben vorziehen. Diesmal habe sich zuvor ein großer investitionsstau gebildet. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Fördermittel reichen nach Degners Ansicht jedoch nicht aus, um den Stau ganz abzubauen. Er empfahl, noch einmal 250 Mill. DM nachzu-

Bundesweit sind bereits 73 Prozent der Fördermittel vergeben, in manchen Flächenstaaten schon 100 Prozent Doch auch in den Stadtstaaten Hamburg und Bre-men seien rund 15 Prozent in Anspruch genommen, was angesichts der hohen Verdichtung in diesen Räumen als "interessantes Ergeb-

nis" bewertet wurde. Da man auf eine Übertragung der am Ende frei bleibenden Mittel auf die Länder mit hoher Nachfrage hoffe, führe man Reservelisten bei den Anträ-

Degner rechnet auch mit steigenden Baupreisen. Doch werde die Anhebung sicher nicht so stark ausfallen wie Ende der siebziger Jahre. Die Kapazitäten seien diesmal noch weniger ausgelastet. Im Verlauf von 1982 seien die Preise um etwa ein Prozent gesunken.

Die Behauptung, der Eigenheimbau wirke sich stärker auf Produk-tion und Beschäftigung aus als der Geschoßbau, belegte der Verband mit einer Untersuchung des Rheinisch Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. Im Auftrag des Verbandes wurde dort ermittelt, daß der Faktor Arbeit in diesem Bereich wesentlich stärker zu Buche schlage als in allen anderen des Wohnungsbaus. Die Be-schäftigung von zehn Arbeitskräf-ten beim Ein- und Zweifamilienhausbau sichere zugleich acht weitere Arbeitsplätze in anderen Wirtschaftsbereichen.

Modellrechnungen hätten ergeben, daß eine Steigerung der Fertigstellung um 10 000 Wohnungen im Eigenheimbau rund 70 000 zusätzliche Arbeitsplätze brächte, bei Mehrfamilienhäusern nur knapp 37 000. Eine Erhöhung des Bauvolumens um eine Milliarde belaste den Staat nur mit 190 Millionen an Fördermitteln, entlaste aber die öffentlichen Haushalte um rund 530 Millionen. Beim Mehrfamilienhausbau müßten jedoch 1,02 Mil-liarden aufgewendet werden, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen.

## Zweiter Sanierungsplan?

Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Wird die französische Regierung nach den Kommunahvählen vom 6. und 13. März ihre Mitte letzten Jahres eingeleitete "Politik der Strenge" verschärfen? Diese Frage stellt man sich seit einigt. Zeit nicht nur in Pariser Wirtschaftskreisen. Sie wurde kürzlich von Staatspräsident Mitterrand in einem längeren Gespräch mit dem Generalsekretär der linkssozialistischen CFDT-Gewerkschaft, Ed-

mond Maire, aufgeworfen.
Die Hypothese eines zweiten
Austerity-Plans würde jetzt ernsthaft ins Auge gefaßt, behauptete
der Gewerkschaftsführer, womitt er
hei den sozielistischen wie kombei den sozialistischen wie kommunistischen Regierungsparteien heftige Proteste auslöste. Die Re-gierung selbst hüllt sich allerdings in Schweigen. So kurz vor den Wahlen ist das verständlich.

Immerhin aber hatte Wirtschaftsund Finanzminister Delors schon im Dezember angedeutet, daß zu-sätzliche Restriktionen erforder-lich würden, falls man auf dem Wege zu den für 1983 gesetzten Zielen nicht die nötigen Fortschritte machen sollte. Dazu gehört die Verminderung der Inflationsrate yon knapo zehn Prozent 1982 aur acht Prozent, die Stabilisierung des Budgetdefizits auf drei Prozen des Bruttosozialprodukts und nicht zuletzt die Halbierung des Handelsbilanzdefizits.

Tatsächlich ist die rapide Verschlechterung der Handelsbilanz der am meisten beunruhigende Faktor der französischen Wirtschaftslage. Hatte sich doch der Passivsaldo im Warenverkehr auf fob-Basis von 59 Milliarden Franc 1981 auf 93 Milliarden Franc 1982 erhöht. Unter Ausschluß des Waffenhandels und bei cif-Werten für die Einfuhr erreichte das Defizit sogar 151 (104) Milliarden Franc. Noch stärker verschlechtert hat

sich die französische Leistungsbi-lanz, deren Defizit sich von 25 auf 82 Milliarden Franc mehr als verdreifachte. Das lag auch daran, daß Frankreich für seine während des letzten Jahres auf rund 50 Milliarden Dollar verdoppelte Auslandsschuld mehr Zinsen in Devisen bezahlen mußte. Gleichzeitig bean-spruchte die Banque de France zur Franc-Verteidigung innerhalb des Europäischen Wahrungssystems fast ihre gesamten Devisenreser-ven ohne den Goldhort. Alles in allem hat damit der Verfall der französischen Währungsposition ein sehr kritisches Ausmaß

Um diesen höchst bedenklichen Zustand zu überwinden, müßte

vor allem das devisenverschlingende Leistungsbilanzdefizit abgebaut werden. Dies ließe sich am sichersten durch nachfragebeschränkende Maßnahmen erreichen. Denn dadurch würden die Importe ebenso stark gedrosselt werden wie sie durch die starke Konsunbelebung während der ersten Pha-se der sozialistischen Wirtschaftspolitik angeregt worden waren. Der daraufhin von der Regierung

Mitte 1982 eingeleitete erste Austerity-Plan mit seiner rigorosen Begrenzung des Lohnanstiegs auf die künstlich gedrückte Inflationsrate hatte die Einfuhren allerdings kaum zu dämpfen vermocht. Die Importe aus der Bundesrepublik nahmen soger weiter zu was sich nahmen sogar weiter zu, was sich auch daraus erklärt, daß die letzte auch daraus erklart, das die letzte Anderung der Franc/D-Mark-Pari-tät für die Wiederherstellung der französischen Wettbewerbsfähig-keit gegenüber der deutschen Kon-

kurrenz nicht ausgereicht hatte. Eine neue Austerity-Kur müßte deshalb wohl mit einer weiteren Franc-Abwertung verbunden wer den und außerdem zusätzliche ein-kommenspolitische wie andere nachfrageabschöpfende Maßnah-men vorsehen. Was die Regierung in der Schublade bereithält, ist noch ein Staatsgeheimnis. Erwartet werden jedenfalls verschärfte Sparmaßnahmen.

Wie weit Paris seine Austerity-Politik verschärfen müßte, um die französische Wirtschaft dem Gleichgewicht zuzuführen, hängt nicht zuletzt von der weite-ren Entwicklung der Weitkonjunktur ab. Sollte insbesondere in der Bundesrepublik, dem größten französischen Auslandskunden, die Nachfrage anziehen, dann könnte Frankreich hoffen, seinen Export zu steigern und das Handels- wie Leistungsbilanzdefizit ab-zubauen. Deshalb dringt Delors auf eine "konzertierte" Konjunktur-Belebungsaktion der westli-chen Industriestaaten.

Bei uns hat man dafür bisher kein größeres Interesse gezeigt. Trotz zunehmender Arbeitslosigkeit wollen wir – mit Recht – die Geldwertstabilität nicht aufs Spiel setzen, obwohl auch zu bedenken ist, daß Frankreich in den Protek-tionismus flüchten und vielleicht sogar aus der EG ausscheren könnte, falls es mit seinem Leistungs-bilanzproblem nicht fertig werden sollte. In jedem Fall aber würde eine konzertierte Aktion für Frank-reich zu spät kommen. Deshalb muß es sich zunächst einmal selbst helfen und den Gürtel enger schnallen. Dies auch deshalb, um die kostspieligen sozialistischen Experimente zu bezahlen.

**AUF EIN WORT** 



99 Die bitteren Erfahrungen der letzten Jahre ha-ben manche nachdenklich werden lassen, die in den Zeiten des Wohlstands und der voube schäftigung gedanken-los die Berechtigung der verantwortungsvollen Nutzung des techni-schen Fortschritts und jedes Wirtschaftswachsgrundsätzlich

bekämpften. Dr. Gerhard Stoltenberg, Bundes-Dr. German minister der Finanzen POTO: POLY PRESS

## "Schlüsselrolle" der Industrie

tums

dpa/VWD, Köln Einer zügigen Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik kommt nach An-sicht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) eine "Schlüsselrolle" bei der Überwindung der wirtschaftlichen Proble-me und der Erhaltung der Wettbe-werbsfähigkeit der Industrie zu. Der BDI setzte sich am Dienstag in Köln für einen "chancen- und wettbewerbsgleichen Zugang aller gesellschaftlich relevanten Gruppen" zu den neuen Kommunika-tionssystemen ein. Die derzeitige

Stellung der Bundespost als Netz-

träger und Anbieter "von Diensten

und Endgeräten" müsse "ord-nungspolitisch überprüft werden".

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

## Ministerrat stockt Anleihen zur Investitionsförderung auf

WILHELM HADLER, Brüssel Anleihen zur Investitionsförderung im Umfang von drei Milliar-den Ecu (6,9 Milliarden Mark) nach bislang zwei Milliarden Ecu kann die Europäische Kommission in den nächsten Jahren auf den Kapi-talmärkten aufnehmen, nachdem rich die Finanzminister der EG auf eine Verstärkung des sogenannten neuen Gemeinschaftsinstru-ments" (NIC) geeinigt haben. Die Kredit-Fazilität soll dazu die-

nen, die Finanzierung von Investi-tionen in den Mitgliedsstaaten mit schwacher Wirtschaftsstruktur zu erleichtern. Dabei steht die Erwä-gung im Vordergrund, daß die Ge-meinschaft durchweg bessere An-leibekonditionen sushandeln leibekonditionen aushandeln kann als die einzelnen EG-Pariner. Schon in den Jahren 1979–1982 hat die EG eine derartige Dariehensvermittlung vorgenommen. Inzwischen haben die Staats- und Regierungschefs ihre Besorgnis über die schwache Entwicklung

nehmigenden Einzeltranchen vor-geschlagen. Statt dessen legten die Finanzminister fest, daß bei Er-schöpfung des Plafonds neue Mittel nur durch einen einstimmigen Ratsbeschluß beschafft werden können. Innerhalb des gegenwärti-gen Anleiherahmens dürfen die einzelnen Tranchen dagegen mit qualifizierter Mehrheit vergeben werden. Die EG-Kredite sollen mit Schwerpunkt für Produkte im Bereich der Infrastruktur und der Energie verwandt werden, in der Industrie "im wesentlichen für kleinere und mittlere Unterneh-

UMWELTSCHUTZ

## Stromwirtschaft wehrt sich gegen Bonner Auflagen

HEINZ HECK, Bonn Massive Kritik an der von der Bundesregierung geplanten Groß-feuerungsanlagen-Verordnung hat die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) geübt, Die deutsche Elektrizitätswirtschaft werde bei neuen Kraftwerken die scharfen Grenzwerte der Rauchgasentschwefelung zwar einhalten. Bei der jetzt geforderten Nachrüstung alter Anlagen jedoch "stehen Kosten und Erfolg in keinem ver-tretbaren Verhältnis": Mit einem Aufwand von fünf bis sechs Milliarden Mark, die von den Verbrauchern zu tragen seien, werde "eine Umrüstung lediglich um einige Jahre vorverlegt, deren Wirkung

ohnehin durch den natürlichen Ersatz alter Anlagen eintritt". Die VDEW bezweiselt jede auch nur annähernd verhältnismäßige Wirkung beim Schutz des deut-schen Waldes. Die Schwefeldioxidniederschläge auf den Wald könnten dedurch "nur um wenige Prozentpunkte vermindert werden". Dabei habe die wissenschaftliche Diskussion deutlich gemacht, daß die Ursachenzusammenhänge unsicherer denn je seien.

Sicher degegen sind die be-trächtlichen Strompreiserhöhun-gen. Als Folge sieht die VDEW weitere Belastungen der exportorientierten deutschen Industrie und eine konjunkturhemmende Kaufkraftminderung der Haushalte. Diese Strompreiserhöhungen würden noch dazu (je nach Anteil der Kohle an der Stromerzeugung) verschieden hoch ausfallen und damit die regionalen Strompreisunterschiede verstärken.

Die Energiepolitik der Bundesre gierung werde entscheidend ge-schwächt. Denn der Jahrhundertvertrag zwischen Kohle und Elek trizitätswirtschaft werde "gefähr-det" und der Ausbau der Kernwärme "massiv behindert".

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Toyota und General Motors einig?

Motors emig?

Tokio (dpa/VWD) – Der japanische Autokonzern Toyota und der US-Konzern General Motors haben sich japanischen Berichten zufolge auf eine gemeinschaftliche Auto-Produktion in den USA geeinigt. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag unter Berufung auf den größten japanischen Autohersteller meldet, sollen von Ende 1984 an in der stillgelegten GM-Anlage in Fremont (US-Bundesstaat Kalifornien) jährlich rund 200 000 Fahrzeuge einer neuen Version des "Corolge einer neuen Version des "Corol-la" (1,6 Liter mit Frontantrieb) produziert werden. Mit der Unterzeichming des Abkommens durch die Firmenchefs Eiji Toyoda und Roger Smith werde noch in diesem Monat

Vorstand gewählt Bonn (Mk.) - Otto Wolff von Ame-

rongen ist gestern für ein weiteres Jahr zum Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelstage (DIHT) gewählt worden. Er hat die-ses Amt seit 1969 inne. Die DIHT-Vollversammlung bestätigte auch Roland Klett von der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Necker, Stuttgart, als Vizepräsidenten. Carl-Heinz Illies, der Präses der Handelskammer Hamburg, wurde erstmals zum DIHT-Vizepräsidenten gewählt. Er folgt in dieser Funktion Rudolf Schlenker, Vizepräses der Handelskammer Hamburg.

Glashütte wird geschlossen

Oldenburg (dos) - Die Oldenburgische Glashütte, ein Zweigwerk der Gerresbeimer Glas AG, Düsseldorf, wird Ende Mai dieses Jahres geschlossen. Nach Angaben des Unternehmens machen die Überkapa-zftäten für Behältergias diesen-Schritt unumgänglich. Von der Stil-legung, die in Oldenburg heftige Proteste ausgelöst hatte, sind 424 Mitarbeiter betroffen.

Kosten übernommen

Bonn (Rei.) - Das Bundesverkehrsministerium hat sich bereit erklärt, die 80 Millionen Mark Ausbildungskosten für 1115 Lehrlinge bei der Bundesbahn zu übernehmen. Eine Einstellungsgarantie ist nicht damit verbunden. Es handelt sich um Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz, also keine bahnspezifischen Lehrgange. Über die Finanzierung der Kosten-erstattung durch den Bund soll bei

der Haushaltsaufstellung 1984 entschieden werden.

Frau Breuel in Moskau Moskau (fhn) - Auf eine gedämpf-

te Bereitschaft der Sowjetunion, ihren Handel mit der Bundesrepublik auszuweiten, ist die nieder-sächsische Wirtschaftsministerin Birgit Breuel in Moskau gestoßen. Die Embargo-Erishrungen der letzten Zeit sowie die Unsicherheiten mit der Cocom-Liste legten es der Sowjetunion nahe, ein höheres Maß wirtschaftlicher Autonomie zu erreichen, erklärten ihr Gesprächspartner bei der Industrie- und Handelskammer sowie beim Institut für Weltwirtschaft. Frau Breuel, die als Vertreterin der Hannover-Messe für die Intensivierung des beiderseitigen Handels eintrat, verwies ihrerseits darauf, daß bestimmte sowjeti-sche Interessen nur befriedigt werden könnten, wenn das seit Jahren ausstehende wissenschaftlich-technische Rahmenabkommen endlich abgeschlossen werde.

Firmengründer-Kongreß Düsseldorf(Py.)-Unterdem Mot-

to "Mut zur Selbständigkeit" findet am 20./21. Mai dieses Jahres in Düsseldorf der erste "Deutsche Existenzgründungs-Kongreß stattIdeeller Träger ist der Regionalkreis
Niederrhein des Bundesverbandes
Junger Unternehmer (BJU), Düsseldorf, Veranstalter die interessenunabhängige IC Investment Congreß AG, München. Mit Fachkongreß und Fachseminaren sollen Exigreb und Fachseminaren sollen ist-stenzgründungswilligen "Chancen in der Krise" aufgezeigt und das notwendige Rüstzeug mit auf den Weg gegeben werden.

Staatsbetrieb pleite

Warschau (AFP) - Zum ersten Mal in der Wirtschaftsgeschichte Nachkriegspolens mußte ein staatliches Unternehmen im Dezember Konkurs anmelden. Wie die Wochenzeitung der polnischen vereinigten Arbeiterpartel, "Polytika" berichtete, hat das Bauunternehmen "Budopol" in Kattowitz Bankschulden in Höhe von 400 Millionen Zioty (rund 11 Millionen Mark) und Zicty (rund 11 Millionen Mark) und Aktiva von 200 Millionen Zicty (5,5 Millionen Mark). "Budopol" war 1978 im Rahmen der Vergrößerung der Stahlwerke "Huta Katowice" gegründet worden. Neben seinen Bankschulden hat es Verbindlich-keiten, gegenüber 231 Unterneh-



#### Erster Innovationsmarkt für die Wirtschaft Europas

Zukunftweisendes »Know-how« für die Produkt-Entwicklung . und Fertigungs-Technik. 300 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten präsentieren Ihnen ihr Leistungs-Spektrum:

Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung - Anwendungsorientierte Forschung und Technologien Dienstleistungen für Forschung und Technologietransfer - Lizenzen, Patente, Know-how-Vermittlung

Weitere Informationen:

Deutsche Messe- und Ausstellungs AG Messegelände, D-3000 Hannover 82 Telefon: (0511) 891, Telex: 922 728

Willkommen auf der Messe der Messen

Mittwoch, 13. - Mittwoch, 20. April





## SIEMENS

Neue Einblicke in den menschlichen Körper ohne Nebenwirkungen

Hannover, Februar '83. Der Kernspin-Tomograph von Siemens, im Rahmen eines Forschungsprogramms erstmals in einer deutschen Klinik installiert, eröffnet der ärztlichen Diagnostik völlig neue Perspektiven.

Schädel- und Gehirnuntersuchungen mit dem Kernspin-Tomographen ergeben bildliche Darstellungen aus dem Körperinnern, wie sie bisher nicht zu erreichen waren. So konnten krankhafte Veränderungen im Schädelbereich erkannt werden, die bisher mit keinem anderen bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden konnten.

Der menschliche Körper besteht chemisch zum größten Teil aus Wasserstoff. Da sich Wasserstoffkerne wie winzige Magnetnadeln verhalten, reagieren sie in einem konstanten Magnetfeld auf elektromagnetische Impulse durch Aussenden von Radiosignalen. Diese Signale aus dem Körper geben Auskunft über die Einbindung des Wasserstoffs in seine Umgebung und damit über den Zustand des Gewebes und der Organe.

Die Signale werden ausgewertet wie beim Computer-Tomographen und sofort in ein Bild umgesetzt, das dem Arzt noch während der Untersuchung Aufschluß über den Zustand des untersuchten Gewebes gibt. Das Verfahren ermöglicht die beliebige Wahl der Schnittebenen und die unbegrenzte Wiederholung der Untersuchungen ohne Unterbrechung.

Der Kernspin-Tomograph ist eines der Ergebnisse der umfassenden Forschungsund Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens rund 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.

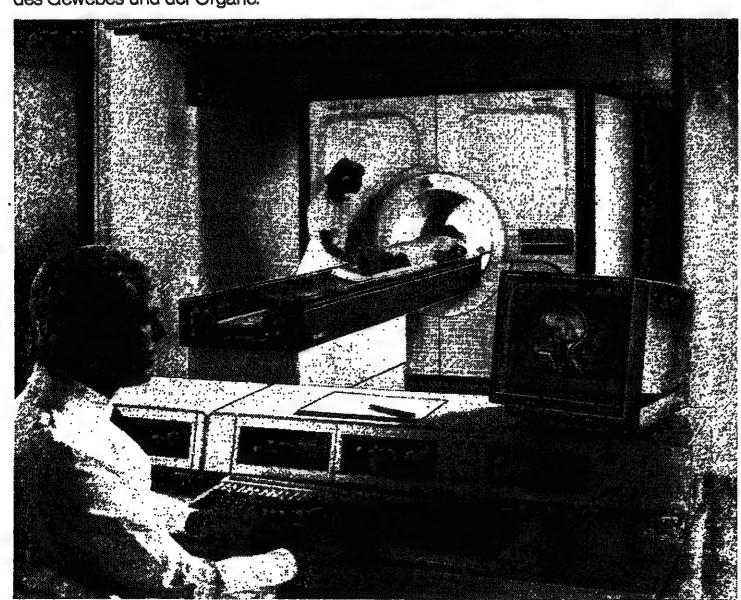

Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

ITALIEN - Kampf um Parteipfründe schädigte das Image des ENI-Konzerns

## Sozialistischen Einfluß zementiert

Mit der Ernennung von Franco Reviglio zum neuen Präsidenten des staatlichen Energiekonzerns EMI ist das wochenlange Tauzie-hen um die Neubesetzung des Spitzenpostens dieses größten italienischen Industrieunternehmens (50 000 Milliarden Lire Umsatz – 87 Milliarden Mark - 120 000 Beschäftigte) zur Zufriedenheit aller Betei-ligten zu Ende gegangen. Das Gerangel um den Parteienpropora war diesmal so heftig, daß darüber fast ein Minister gestolpert wäre und mit ihm die Koalition, die ohnehin nur mühsam zusammenge-halten wird.

Der Kampfum die Parteipfründe verschiiß im Falle des Energiekon-zerns von 1979 bis heute insgesamt vier Prasidenten und einen interimsweise bestellten Regierungs-kommissar. Hart angeschlagen wurde dabei das Image des Staatskonzerns. International angekratzt wirde dieses zum ersten Mal vor vier Jahren, als ENI in den Ver-dacht geriet, den Saudis für Lieferungen der saudiarabischen Petromin Eestechungsgelder gezahlt zu haben. Die Entrustung über die Affare war am Königshof von Riad so groß, daß ENI jahrelang von der Kundenliste verschwand. Vollends zum Gespött wurde der Konzern in internationalen Branchenkreisen, als er auf Regierungsgeheiß den Schrotthaufen der italienischen Petrochemie auf seine Schultern

die Ehe mit Occidental Petroleum in die Brüche ging, von der sich ENI eine Linderung seiner finanziellen Lasten erhofft hatte.

Noch schwerer in Mitleiden-schaft gezogen wurde bei diesem Spiel das Ansehen der Verantwort-lichen des sozialistischen Staatsbeteiligungsministers Gianni de Mi-chelis und seiner sozialistischen Parteikollegen. Die hemdsärmeli-ge Art, mit der sie das Spitzenmanagement von ENI wie Schachfi-guren hin und her schoben, und die Unverfrorenheit, mit der sie dabei ihre Parteiinteressen vor die des Staates stellten, war zuletzt selbst jenen zuviel, die den Parteienproporz in der Wirtschaft als notwendiges Übel jeder Koalitionsde-mokratie betrachten. In dem jetzt ernannten Konzernpräsidenten Franco Reviglio, Professor der Fi-nanzen an der Universität Turin und Finanzminister in zwei Kabinetten der letzten Jahre, mußten die Sozialisten deshalb schließlich einen Mann hinnehmen, der zwar zur sozialistischen Einflußsphäre zählt, durch seine Persönlichkeit aber auch den christlichen Demokraten so weit als "unabhängig" gilt, daß sie ihn selbst für den Posten des Spitzenmanagers vor-

Die Bestellung des neuen Konzernpräsidenten zementiert gleichwohl die Zuordnung des Energie-konzerns ENI zur sozialistischen

der Staatsunternehmen und de tentlich-rechtlichen Anstahen Personen, die das \_richtige Pa buch besitzen, beherrschen in sen nicht nur die Sozialisten dern auch die christlichen De kraten virtuos. Wie die Mailis kraten virtuos. Wie die Mallig-Wirtschaftswochenzeitung Mondo" festgestellt hat, sid es bei gerade die letzteren, die n wie vor trotz nunmehr über fi zehnjähriger Regierungspraxis Sozialisten die Mehrheit der Mi gerposten bei den Staatsbetrie halten. Bei den 27 größten Ge-schaften, die von der Staatshok IRI kontrolliert werden derech IRI kontrolliert werden (deren) sident seinerseits ein Christie krat ist), gehören 50 Präsiden Vizepräsidenten und Vorsti vorsitzende zur Democrazia stiana, nur fünf dagegen zur Schistischen Partei und gar nur weils einer zu den Republikat und den Sozialdemokraten. Nich gelagerte Verhältnisse bei lich gelagerte Verhältnisse be hen bei den drei IRI-Banken, I ca Commerciale Italiana, Cres Italiano und Banco di Roma. den öffentlich-rechtlichen Karanstalten. In diesem Fall zu vier Präsidenten und acht Vize sidenten zur christdemokratie Einflußsphäre, während sich Sozialisten mit einem Präsider posten (allerdings gleich dem größten Bankmstituts Ital Banca Nazionale del Lavoro) einem Vizepräsidenten begni

#### Weg auf US-Markt ist frei für Wella

INGE ADHAM, Frankfurt Nach langem vergeblichen Bemühen haben die amerikanischen Mitaktionäre zugestimmt: Über die Wella Holding Inc. hält die Darm-städter Wella AG jetzt 99,8 Prozent an deramerikanischen Wella Corporation in Englewood, New Jersey. Damit ist ein, dem Vernehmen nach recht teurer, Schlußpunkt gesetzt hinter die Bemühungen der Darm-städter Haarkosmetik-Produzenten, den amerikanischen Markt so zu "beackern", wie das schon seit langem mit anderen Auslands märkten geschieht: Etwa zwei Drit-tel des anderthalb Milliarden DM-Umsatzes macht die Familien-AG mit 10 000 Beschäftigten in der

Gruppe im Ausland. Da nehmen sich die rund 100 Mill. DM US-Umsatz, der aufgrund der dort bestehenden Wella Corp. dem Export von anderen Plätzen versperrt war, mehr als bescheiden aus. Seit 1958 ist Wella praktisch ohne Einfluß auf die Markengestaltung an der Wella Corp. beteiligt, die vor mehr als 50 Jahren von einem Sproß der Gründerfamilie in den USA gegründet wurde.

#### Kongreß fordert Revision des Etats

rtr, Washington Nur wenige Tage, nachdem US-Präsident Ronald Reagan dem Kongreß seinen Entwurf für den Haus-halt des am 1. Oktober beginnenden Fiskaljahres 1984 zugeleitet hat, weht den Beratern des Präsidenten der Wind voll ins Gesicht. Der Kongreß fordert eine drastische Revision des Haushalts. Insbesondere gehen den Abgeordneten die Kürzungen im Verteidigungsgesetz nicht weit genug. Sofern das Präsidialamt selbst keine akzeptablen Vorschläge für eine vermünftige Begrenzung der Rüstungsausgaben, neue Steuer-Initiativen und umfas-sende Arbeitsbeschaffungsprogramme vorlegt, will der Kongreß einen eigenen Entwurf für das kom-mende Haushaltsjahr vorlegen. Am Montag vor einer Woche hatte

der Präsident seine Budgetvorlage mit einem Volumen von 848,5 Mil-liarden Dollar und einem voraussichtlichen Defizit von knapp 189
Milliarden Dollar dem Kongreß zugeleitet. Seitdem haben Regierungsmitglieder und führende Berater Reagans Stunden vor verschiedenen Ausschüssen des Kongreß verbracht, um den Haushalts-entwurf des Präsidenten zu verteidigen. Vor allem die Steigerung der Verteidigungsausgaben zu Lasten der Sozialhaushalte findet nicht die Zustimmung der Abgeordneten. Sowohl den Vertretern aus Reagans republikanischer Partei, als auch den oppositionellen Demokraten ist dieses Ungleichgewicht ein Dorn im Auge.

AUTOMOBILE / Druck auf Konzerne

## Kampagne gegen Importe

WILHELM FURLER, Lendon Die britische Gewerkschaftsbe-wegung will den Druck auf die multinationalen Automobilkonzerne erheblich verschärfen, die Einfuhr von in europäischen Schwe-sterwerken produzierten Fahrzeu-gen deutlich zu reduzieren. Der Arger der Gewerkschaften richtet sich gegen die amerikanischen Konzerne General Motors (Vaux-hall-Opel) und Ford sowie gegen den französischen Konzern Peugeot-Citroën mit der Tochtermarke Talbot, aus deren kontinentaleuropäischer Produktion inzwischen 45 bis 55 Prozent der in Großbritan-nien neu verkauften Fiestas, Cortinas, Cavaliers (Ascona) Astras und sogar 71 Prozent der Talbot Horizons stammen.

Im englischen Coventry ist jetzt ein Komitee aus einflußreichen Gewerkschaftsfunktionären und Vertrauensleuten der betroffenen britischen Autowerke Vauxhall, Ford und Talbot sowie der Zulieferfirmen gegründet worden, das eine "Kampagne für Import-Kon-trollen" organisieren wird. Dieses

Komitee hat die volle und om Rückendeckung der mäch Transportarbeiter-Gewerker

Schon im Herbst hatte TGWU angekündigt, daß sk Einfuhr von Personenwagen, Großbritannien unter dem kenzeichen Vauxhall auf Markt kommen sollen, aber in nien produziert werden, mit Mitteln verhindern wird. Diese Drohung richtete sie

gen die Einfuhr des jüngsten C ral-Motors-Modells, des Klei gens "S", Dieser Wagen, & Spanien produziert wird und der Marke Corsa in direkten-bewerb zu den Kleinwagen Fiesta und British Leyland treten soll, dürfte mit einer chen Stückzahl von 150 000 Großbritannien geliefert werd

Seither haben die Gevenschaftsführer in Verhandlumit Vauxhall vergeblich zu ohen versucht, die für den schen Markt bestimmte Stückes S-Modells im britischen produzieren zu lassen.

DOMOTECHNICA / Rückgang bei Haushaltsgeräte

## Italien größter Exporteur?

Die deutschen Hersteller von Elektro-Haushaltsgeräten werden in diesem Jahr voraussichtlich ihre führende Stellung als größter Ex-porteur der Welt in dieser Branche porteur der Weit in dieser Branche an Italien abgeben müssen. Diese Befürchtung äußerte jetzt Kurt Salleck (Siemens), der Vorsitzende des Fachbeirates der "domotechni-ca – Internationale Messe für ener-giebetriebene Haushaltsgroß- und -kleingeräte", die heute in Köln eröffnet wird. Dabei nannte er die Vergleichszahlen für des Exportee. Vergleichszahlen für das Exportge-schäft von 3,9 Mrd. DM für die deutschen und 3,8 Mrd. DM für die italienischen Hersteller.

Die inzwischen niedrigen Lager im Handel und Kaufmotivation von der Zinsseite her ließen aber nach Ansicht Sallecks auf eine Ab-satzbelebung und 1984 gar auf "ein schtes Wachstum" hoffen. Ersatzbedarf soll die solide Basis des Geschäfts bilden.

Bei Preiserhöhungen für 1983 von durchschnittlich 3 Prozent geht die Industrie von einem rea-len Minus des Inlandsabsatzes von 2 Prozent aus. 1982 war der Ein-bruch von nominal 3 Prozent und real um 6 Prozent im Inlandsumsatz wesentlich tiefgreifender. Da der Export real um 1 bis 2 Prozent abnahm (nominal um 1 Prozent auf 3,9 Mrd. DM), verminderte sich die Produktion real um 5 Prozent auf 9,74 Mrd. DM. Mit einem At rückgang von real 7 Prozent se ten Großgeräte dabei besor schlecht ab, während Kleing ein Minus von 3 Prozent verz

Als bedauerlich wertete Sa den Verlust von 3000 Beschi ten in 1982; die Haushaltsge Industrie habe damit in einer zigen Jahr so viele Arbeitsp wie in den vergangenen zehn ren insgesamt verloren. Dabe en – ungeachtet der AEG-Kr weder in der Bundesrepublik in Europa nennenswerte Ub pazitäten – am drückendstel den Kühlgeräten – abgebaut Traditionell gab Philips Deu -

land, Hamburg, als erstes U nehmen seine Zahlen am Vi der Eröffnung bekannt. Ente dem Branchentrend erreicht deutsche Tochter von Pai Eindhoven, eine reale Umsatz gerung von 6 Prozent gegen dem Vorjahr und verbesserie in den vergangenen Jahren st befriedigenden Ertrag. Wa tumsträger waren nach Ausk von Philips vor allem die im F jahr 1982 vorgestellten Messe heiten

Die "domotechnica" ist mit Ausstellern aus 28 Länders weltweit größte Veranstaltung Branche. Sie läuft bis zum

ERDÖL / Venezuela fürchtet um den Fortbestand der Opec-Organisation

## Experten erwarten Preissenkung

rir, Bahrain
Die Krise der Organisation erdölexportierender Länder (Opec)
verschärft sich offenbar mit der
immer weiter schrumpfenden Ölförderung. Das Fachblatt "Middle
East Economic Survey" (MEES)
geht in einer jetzt veröffentlichten
Schätzung davon aus, daß die 13 in
der Organisation zusammengeschlossenen Staaten 1983 pro Tag
mit rund 15 Millionen Barrel (ein
Barrel = 159 Liter) Öl nur noch
weniger als die Hälfte des bisherigen Spitzenjahres 1979 (rund 31
Millionen Barrel) produzieren werden. Als Folge davon gingen Experten in der Olbranche davon aus,
daß Saudi-Arabien und die anderen Produzentenländer am Golf in
Kürze gemeinsam die Preise senken würden, um so die Nachfrage

ken würden, um so die Nachfrage wieder anzuregen. Unterdessen sieht der venezola-nische Minister für Bergbau und Energie, Humberto Calderon Berti, Gefahren für den Fortbestand der Opec. Bei seiner Ankunft in Quito, wo er an einem Treffen der latein-

amerikanischen Energie-Organisation teilnimmt, erklärte der Minister, die Opec werde es sehr schwer haben, als Organisation weiter zu bestehen, wenn die Ölförderung für längere Zeit unter einem Niveau von 18 Millionen Barrel pro reau von 18 Millionen Barrel pro Tag verharren sollte. Im laufenden Jaia: werde die Produktion durchschnittlich 18.5 Millionen Barrel am Tag, möglicherweise sogar weniger betragen. Entweder wir werden zu unbedeutenden Produzenten, oder wir entschließen uns, die Förderung je nach Gegebenheiten nach oben oder unten anpassen und damit weiterhin angemessen am internationalen Ölmarkt teilzuhaben", sagte der Minister.

Die jüngste Opec-Konferenz in Genf habe beinahe eine Einigung auf eine Förderobergrenze von 17.5 Millionen Barrel pro Tag gebracht. Trotz des Scheiterns in letzter Minute und trotz des daraus resultierenden anhaltenden Drucks habe bislang kein Opec-Mitglied die festgesetzten Preise gesenkt. Die Zeit sei zwar noch nicht reif für em neues Treffen, doch sollten Vorbe-

reitungen dafür getroffen werdt ein Versäumnis vor der lett Konferenz. Im Interesse aller produzenten, sollte bald eine E gung erzielt werden, um die Bece zwischen Angebot und Nach ge wiederherzusteilen, erklichten.

Calderon Berti.

Ein Scheltern der Bemühnft.

um eine Einigung in der Ö

fürchtet auch die britische Ölbt

che. John Raisman, Chef der Si

UK Ltd, schließt nicht aus, dai

zu einem Zusammenbruch des

samten Ölpreissystems komm

werde, wenn sich die Opec-Mitt

der nicht verbindlich auf neue werde, wenn sich die Oper Mitt der nicht verbindlich auf neue it derquoten einigen sollten. Er st te dabei die Frage, was in dies Fall mit der Olproduktion in Nordsee geschehen solle, au die nächste Generation von Ol dern kleiner sein werde als die her ausgebeuteten. Das Ol dar werde wesentlich mehr kosten das der Oper. Unter diesen I ständen könne es geschehet, s die Olfirmen in der Nordsee ni mehr wetter investierten. mehr weiter investierten.





## CIPPERSBUSCH / Vergleichsverfahren aufgehoben Die Zukunft kann beginnen

ARALD POSNY, Gelsenkirchen Für den traditionsreichen Haus-eräte- und Großküchenhersteller üppersbusch kann eine neue Zuunst beginnen. Das Unternehien, das im August letzten Jahres n Zusammenhang mit der Zah-ingsunfähigkeit der Muttergesellchaft AEG selbst in ernste chwierigkeiten geraten war und en Weg zum Vergleichsrichter an-reten mußte, wird mit einem Saierungskonzept, das sowohl Pro-uktbereinigung und Beschäftig-enabbau, aber auch die Suche ach einem geeigneten Beteili-ungspartner einschließt, weiterar-

. e.c., . . .

A.,

Grundlage dafür war der am spä-en Montag nachmittag mit klarer Häubiger-Mehrheit angenomme-je Vergleichsvorschlag. Von den orderungsvolumen von 80,3 Mill of Stimmten 99,21 (notwendig )M stimmten 99,21 (notwendig ind 75) Prozent zu, so daß das umtsgericht Gelsenkirchen das /ergleichsverfahren aufhob.

Der Vergleich sieht bei einer auf .0 (41,2) Prozent erhöhten Gläubierquote vor, daß mindestens 40 rozent der Schulden innerhalb on 16 Monaten, die restlichen 10 rozent in maximal 3 Jahren beahlt werden. Forderungen bis 000 DM werden voll innerhalb der ächsten drei Monate beglichen. )as Verfahren soll nach den Woren von Vergleichsverwalter Dieter Jirpins bis Ende 1984 abgewickelt

und Stundung ihrer Restforderung von 40 Mill. DM, zahlbar in 3 glei-chen Jahresraten bis Mitte 1985. Kauf durch einen noch zu findenden Dritten, von einem Privat-mann gehalten, für die restlichen 45 Prozent der AEG besteht seitens Küppersbusch Vorkaufsrecht.

betragen die offenen Forderungen 82 Mill. DM. davon 40 Mill. DM AEG, 30 Mill. DM Pension-Sicherungs-Verein und 12 Mill. DM von rund 1000 Gläubigern.

tzender Albert Specht stellte gestern das Zukunfts-Konzept vor: stern das Zukunts-konzept vor: sortimentsbereinigte Produktstruktur im Großküchen-, Wärmespeicher-, Warmwasser- und Volkswärmepumpen- und Industriebrennerbereich. Elektro-, Kohleund Gas-Standgeräte werden aufgegeben. Auf ein Drittel des Umsatzes (1981: 350 und 1982: 300 Mill.
DM) wird wegen fortfallender Kon-DM) wird wegen fortfallender Kon-zernlieferungen verzichtet werden müssen. Für 1983 rechnet Specht mit 220 und 1984 mit einem Ein-pendeln auf 200 Mill. DM Umsatz. Dementsprechend wird sich die Belegschaft auf 1100 (zur Zeit 1750) bis Ende 1983 verringern. Schon Die Quotenerhöhung war durch inen AEG-Forderungsverzicht on 30 Mill. DM an Forderungen Dis Ende 1983 verringern. Schon für 1984 erwartet Specht ein positives Betriebsergebnis von 0,8 Mill. DM und 1983 einen Verlust von 17 Mill. DM.

[1] ABCOCK / Lüneburger Zweigwerk wird geschlossen

## Durststrecke ist zu lang

D. SCHMIDT, Läneburg
Die Babcock Textilmaschinen
SmbH (BTM) in Seevetal, ein Unernehmen der Deutsche Babcock AG, wird ihr Zweigwerk in Lüne-nurg spätestens Ende dieses Jah-es stillegen. Ein Konzernsprecher n Oberhausen bestätigte, daß entprechende Verhandlungen mit ler Belegschaft geführt werden. In Lem Betrieb sind noch 78 Mitarbeier beschäftigt. Rund 25 davon sol-en Arbeitsplätze im Werk Machen bei Hamburg angeboten

Begründet wird dieser Schritt nit der miserablen Auftragslage. Das Lüneburger Werk befaßt sich nit der Herstellung von Maschinen ür die Textilveredelung, die zu 90 Trozent in den Export gingen. Der stark geschrumpste Auftragseingang habe bereits vor geraumer Zeit die Einführung von Kurzarbeit erforderlich gemacht. Davon seien auch die anderen Werke der BTM in Maschen, Kornwestheim und Seevetal betroffen. Insgesamt beschäftigt BTM noch gut 900 Mit-

arbeiter. Mit der Schließung findet der seit Mitte der 70er Jahre andauernde Niedergang des Lüneburger Be-triebs seinen Abschluß. Die damalige Textilmaschinenfabrik Artos Dr.-Ing, Meier-Windhorst GmbH & Co KG wurde 1974/75 von Babcock übernommen. Damals lag die Beschäftigtenzahl noch bei knapp 300 Mitarbeitern. Trotz der Schließung des Lüneburger Werks ist das Pro-blem der Überkapazitäten bei BTM nicht bereinigt. Wie verlautet, wird in den restlichen Betrieben der Abbau weitergehen. Der ge-genüber dem ohnehin schwachen Vorjahr um 20 Prozent verringerte Auftragseingang mache eine Redu-zierung der Beschäftigtenzahl um 20 bis 25 Prozent erforderlich.

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Goodyear ertragsstabil

Köln (VWD) - "Wir sind eine Insel der Stabilität im unruhigen deutschen Reifenmarkt. Noch nie hatten wir eine so gute Ausgangslage wie zu Beginn des Jahres 1983", so beschneb der Chef der Deutsche Goodyear GmbH, Köln, Gieselmann, die Lage seines Unternehmens. Bei der Tochter des US-Konzens The Goodyear Tire and Rubzerns The Goodyear Tire and Rubber Co, Akron/Ohio, stieg der Um-setz um 8,7 Prozent auf 493,2 Mill. DM, der Gewinn nach Steuern um 37 Prozent auf 13,8 Mill. DM. Die Marktanteile konnten bei rückläufigem Reifenmarkt gehalten, zum Teil erhöht werden. Die Mutter erhält wieder eine Dividende von vor-aussichtlich 11,5 (11,8) Mill. DM

Asta-Werke mit Gewinn Bielefeld (dos) - Die mehrheitlich

zur Degussa AG gehörende Asta Werke AG Chemische Fabrik, Bielefeld, weist für das Geschäftsjahr 1981/82 (30. 9.) einen Bilanzgewinn von 1,18 Mill: DM aus. Der Haupt-versammlung am 10. März wird vorgeschlagen, daraus wieder 0,4 Mill. DM der freien Rücklage zuzu-weisen und 0,41 Mill. DM auf neue Rechnung vorzutragen. Die restli-chen 0,37 Mill. DM entfallen auf den zusätzlichen steuerlichen Auf-

Factoring Bank im Aufwind Frankfurt (cd.) - Die Deutsche Factoring Bank, Bremen, Tochter von acht Landesbanken, berichtet über einen Umsatzzuwachs um 31 Prozent im Inlandsgeschäft und um 7 Prozent im Exportfactoring. Mo-

tor der inländischen Geschaftsex pansion war nach Aussage des Instituts die Sorge vieler Firmen vor Forderungsverlusten und die starke Mittelbindung in den Außenstän-den als Folge längerer Zahlungszie-le. Im Auslandsgeschäft ist die Bank in 22 Industrieländern mit mehr als 50 Korrespondenten ver-treten. Erwartet wird auch in diesem Jahrein gutes Geschäft, besonders im Export.

Ringfonds gewachsen

Frankfart (cd.) – Der vom Außendienst der Versicherungsunternehmen Deutscher Ring vertriebene "Ring-Rentenfonds DWS" erzielte im letzten Jahr einschließlich wiederangelegter Vorjahresausschüttung einen Wertzuwachs von 15 Prozent, der "Ring-Aktienfonds DWS" ein Plus von 9,2 Prozent. Das Vermögen der beiden Fonds stieg Vermögen der beiden Fonds stieg um knapp 31 auf 305 Mill. DM; dazu steuerte das Mittelaufkommen gut 16 Mill. DM bei, von dem entgegen dem Allgemeintrend in der Branche 2,2 Mill. DM in die Aktienfonds floß.

Neuer Firmenname

Barsinghausen (dos) - Die Teves-Thompson GmbH, Barsinghausen, firmiert jetzt unter TRW Thompson GmbH. Damit, so heißt es in einer Mitteilung soll die Zusammenge-hörigkeit mit der Muttergesell-schaft, der TRW Inc. in Cleveland/ USA, auch äußerlich sichtbar werden. Das Unternehmen gehört zu den führenden europäischen Her-stellern von Ventilen, Kolbenringen und Zylinderlaufbuchsen.

Nach den Worten von Zirpins

Küppersbusch-Vorstandsvorsi-

| TEXTILINDUSTRIE / Der Verband fordert zur "Flucht nach vorn" auf

## Vertrauen in die Kraft des Marktes

Zur "Flucht nach vorn" drängt der Spitzenverband Gesamttextil in Frankfurt die Unternehmer der Textilindustrie. In einem jetzt unter dem Titel "Der unternehmerischen Initiative Raum geben" fort-geschriebenen Forderungskatalog präzisiert die größte deutsche Konsumgüterbranche ihre Anliegen. Kernpunkt: "Mehr Zutrauen zum Markt als zum Staat". Aufgabe des Staates müsse es bleiben, die Rahmenbedingungen für selbstverantwortliche unternehmerische Anstrengungen zu verbessern, aber nicht, sich überall "einzumischen".

Der Verband, getragen von fast ausschließlich mittelständischen Unternehmen, erinnert daran, daß es der gewerbliche Mittelstand ist, der die weitaus meisten der Arbeitsplätze in der Bundesrepublik stellt. Es müsse daher die "zerstör-te Entfaltungsmöglichkeit für die wieder hergestellt werden. Den Unternehmen hält der Verband vor, daß die gerade in Krisenzeiten vom Staat erwartete Überwindung von Schwierigkeiten von einer "ge-fährlichen Überschätzung administrativer Voraussicht und Leistungsfähigkeit" zeuge. Die deutsche Textilindustrie, die

sich seit 15 Jahren in einem perma-nenten Strukturwandel befindet, kann sich auch in diesem Jahr keine Hoffnung auf eine rasche Um-

dos, Kassel Für die Kali und Salz AG (K+S),

Kassel, haben sich die an das Kali-Projekt in der ostkanadischen Pro-

vinz New Brunswick geknüpften

Erwartungen erfüllt. Die jetzt abge-

schlossenen Explorationsarbeiten

hätten "sehr günstige Ergebnisse" gebracht, wird mitgeteilt. Deshalb soll mit dem Ausbau des Bergwerks

An dem Projekt sind die Denison Mines Ltd., Toronto, mit 60 Prozent

und die Potash Company of Canada Ltd. (Potacan) mit 40 Prozent betei-

ligt. Potacan gehört jeweils zur Hälf-te K+S und der französischen Entre-

prise Miniere et Chimique. Das Werk wird in der Nähe des eisfreien Atlantikhafens St. John errichtet. Die Produktion soll vor allem in den östlichen Provinzen Kanadas, an der amerikanischen Ostküste sowie in Mittel- und Südamerika abge-setzt werden. Während Denison für

die Betriebsführung des Kaliwer-kes verantwortlich ist, übernimmt

Kanada-Projekt

wird realisiert

höher liegen.

tenden schwachen Geschäfts machen. Trotz eines ermutigenden Exporterfolgs, der im vergangenen Jahr zu rund 19 Mrd. DM exportierten Textilgütern geführt hat - das ist weit mehr als die Hälfte des gesamten deutschen Textilumsatzes - bleibt es schwierig, ange-sichts der in Europa und in der Bundesrepublik nur noch schwach oder gar nicht mehr wachsenden Textilmärkte einen Ausgleich zu

Diese anhaltende Grundtendenz führte im vergangenen Jahr, noch gefördert von der allgemein schwachen Konjunktur, zu einem weiteren Rückgang der Beschäftigtenzahl in der Branche um rund 8 Prozent auf etwa 260 000. In das neue Jahr ist die Textil- und Bekleidungsindustrie mit fast 50 000 Kurzarbeitern gegangen und ei-nem wiederum gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Auftragspol-ster. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) hat sich das Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahr nochmals um real 7 Prozent vermindert

Dabei haben sich die Aufträge aus dem Ausland auf dem bisherigen Niveau behauptet, während die inländischen Aufträge, die gegen die unverändert harte Import-konkurrenz (Importe rund 26 Mrd. DM) hereingeholt werden müssen,

dürfte dies zu einem Produktionsrückgang von nochmals 1 bis 2 Prozent geführt haben; den Umsatzrückgang schätzt die Branche, deren Erzeuger-Preise im vergangenen Jahr um gut 4 Prozent stie-gen, auf real 4 Prozent. 1981 hatte die deutsche Textilindustrie einen Umsatz von 32,8 Mrd. DM ausgewiesen und damit den Vorjahres-umsatz leicht unterschritten.

Daß die schrumpfende Branche dies nicht als Grund zu Aufgabe, sondern als Ansporn zur "Überwindung der Krise durch Wiederbelebung der wirtschaftlichen Kräfte" versteht, zeigt ein Blick auf die Versteht gesteht auf die Versteht gesteht ges die Investitionen, die auch 1982 um 10 Prozent auf 1,1 Mrd. DM gestie-gen sind und mit der gleichen Rate laut Ifo-Investitionstest in diesem Jahr weiter wachsen sollen.

Ganz vorn im Wunschkatalog der Textiler steht auch 1983 die Öffnung der Märkte für Textilgüter in Industrieländern, Schwellenländern und Staatshandelsländern. Daß die deutschen Textilhersteller das Geschäft mit Staatshandels ländern nicht zur Einbahnstraße werden lassen wollen, beweist das Engagement von 25 deutschen Unternehmen auf der Meterwarenmusterschau in Moskau am 9. und 10. Februar: im vergangenen Jahr verkauften die Deutschen für rund 100 Mill. DM Gewebe und Gewirke in die UdSSR.

GRUNDIG / Neues Beteiligungsmodell vorgestellt

## Philips dementiert Ausstieg

Das Gerangel um den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Grundig AG, Fürth, wird immer undurchsichtiger. Beim Bundes-kartellamt in Berlin liegt zwar noch immer die Anmeldung des Zusammenschlußvorhabens Thomson-Brandt/Grundig vor, wonach der französische Konzern 75,5 Prozent am Grundig-Grundkapital erwerben will, in der vergangenen Woche waren aber Vertreter beider Firmen in Berlin, um im Kartell-

amt neue "Denkmodelle" zu erőr-

soll mit dem Ausbau des Bergwerks und der Errichtung der Fabrikanlagen begonnen werden. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshäfte 1985 soll die Produktion aufgenommen werden. Die jährliche Kapazität wird bei 1,3 Mill. t liegen, die Mitarbeiterzahl bei 400. Die Investitionen, die K+S-Vorstandschef Otto Walterspiel ursprünglich auf 200 Mill. kan. Dollar bezifferte, dürften höher liegen. Wie aus dem Amt zu erfahren ist, wurde den Unternehmen signali-siert, daß eine Übernahme von Grundig allein – also ohne den ge-planten Zusammenschluß mit Teefunken und nach Ausstieg von Philips bei Grundig – wettbe-werbsrechtlich anders beurteilt werden könnte als die bisher anvi-

sierte Fusion. Zudem soll sich Thomson-Brandt mit 75 Prozent bisher waren 75,5 Prozent geplant begnügen, womit Grundig, bezie-hungsweise die Grundig-Stiffung noch eine Schachtelbeteiligung (25 Prozent plus eine Aktie) halten

Inzwischen hat der Philips-Konzern in Eindhoven Berichte de-mentiert, wonach er bereit sei, seine 24,5prozentige Beteiligung an der Grundig AG zurückzugeben. Ein Sprecher erklärte, Philips sei bei allen Gesprächen über dieses Thema niemals gefragt worden, ob es sein Paket abgeben wolle. Die Frage stelle sich deshalb nicht und sion Thomson-Brandt/Grundig zu

BMW / Neue Modelle übertreffen Erwartungen

## Rekordtempo trotz Flaute

tement, wenn Eberhard von Kuen-heim, Vorstandsvorsitzender der BMW AG, München, das Jahr 1982 für sein Unternehmen nur als "ins-gesamt gut" charakterisiert. Denn tretz trotz weltweit ungünstiger Automobilkonjunktur und rückläufigen Zulassungszahlen im Inland (Branche: minus 8 Prozent, BMW: minus 5 Prozent) wurde 1982 für BMW sowohl beim Umsatz als auch im Ertrag eines der besten Jahre der Firmengeschichte. Mit welcher Dividende die Aktio-

näre daran teilhaben werden, ließ von Kuenheim allerdings noch of-fen. "Der Vorstand hat schon konkrete Vorstellungen und hofft sich damit beim Aufsichtsrat durchset-zen zu können." Da BMW ein erhöhtes Kapital (600 Mill, nach 500 Mill. DM) zu bedienen habe, werde jedenfalls "die Dividendensumme eine der höchsten sein". Für 1981 waren aus 145,0 (160,0) Mill DM Jahresüberschuß 90,0 (100,0) Mill. DM (9 DM nach 10 DM je Aktie) ausgeschüttet worden.

Beim Umsatz erzielte BMW 1982 im Konzern mit 11,62 (9,55) Mrd. DM die bisher höchste absolute Steigerung; in der AG waren es 9,37 (7,82) Mrd. DM. Der Zuwachs wurde wieder vom Ausland getra-gen, wohin mit rund 247 000 Autos 17,3 Prozent mehr gingen als 1981. Die Exportquote erreichte rund 65 Prozent. Den Rückgang im Inland von 5,5 Prozent auf knapp 131 000 Einheiten bewertete von Kuenheim angesichts der Branchenent-wicklung und des Modellwechsels in der 3er Reihe als "gut behaup-tet", zumal noch Marktanteile gewonnen werden konnten.

Alle Erwartungen übertroffen hat der Auftragseingang für die En-de 1982 vorgestellte neue 3er Rei-he. "Wir stellen fest", so von Kuenheim, "daß BMW einen ganz spezifischen Markt hat und daher nicht wesentlich von Konkurrenz-Mo-dellen betroffen wird." Rund 240 000 Fahrzeuge dieser Reihe sol-

DANKWARD SEITZ, München len 1983 hergestellt werden. Gut Es ist schon ein großes Understamit 145 000 Stück den Produktionshöchststand bei den alten Modellen um ein Drittel übertroffen habe. Bei den übrigen Wagenklassen habe man eine Belebung der Nachfrage verzeichnen können. Insgesamt seien die Produktionskapazitäten auf längere Zeit ausge-

Weniger erfreulich habe sich das Motorradgeschäft 1982 entwickelt. Die Absatzeinbuße von 6,3 Prozent führte von Kuenheim auf den "teil-weise ruinösen Wettbewerb" der marktbeherrschenden Japaner zu-rück. Große Hoffnung setzt BMW hier auf eine neue Maschine, die mit einer völlig neuen Motorenge-neration voraussichtlich im Mai auf den Markt kommen und das bisherige Programm ergänzen soll. Für diese Technik gebe es "gegen-wärtig keine Konkurrenz auf der

In das Jahr 1983 ist BMW mit der Zuversicht gegangen, Umsatz, Produktion und Absatz noch einmal "spürbar" verbessern zu können, obwohl nicht mit einer deutlichen Belebung der Inlandsnachfrage zu rechnen sei. Investiert werden sollen in der AG rund 800 (750) Mill. DM und im Konzern rund 1 Mrd. DM. Die Beschäftigtenzahl dürfte dabei weiter steigen.

| BMW               | 1982     | ±/°-   |
|-------------------|----------|--------|
| Umsatz (Mill. DM  | )        |        |
| Konzern           | 11 620.4 | + 21.7 |
| AG                | 9 371.6  | + 19.8 |
| davon Ausland     | 5 722,5  | + 31,3 |
| Produktion (Stüc) | k)       |        |
| Automobile        | 378 769  | + 7.7  |
| Motorräder        | 30 554   | - 7.7  |
| Automobilabsatz   | 377 684  | + 8.2  |
| davon Ausland     | 246 886  | + 17.3 |
| Motorradabsatz    | 30 398   | - 6.3  |
| davon Ausland     | 20 084   | - 6,5  |
| Mitarbeiter am 31 | . Dezemb | 25     |
| Konzern           | 47 466   | + 6.3  |
| AG                | 40 738   | + 24   |

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Brähl: Bergo Fleisch GmbH, Hürth-Kalscheuren; Butzbach: Fleischbandel Schneider GmbH; Düsseldorf: Nachl.d. Rechtsanwälte Klaus Flume, Inh. e. Rechtsan-waltspraxis und eines Reinigungsbewartspraxis und eines Reinigungsbe-triebes; center-griswold Werbeagentur GmbH & Companie KG, Angermund; center-griswold Werbeagentur GmbH, Angermund; Atlantis-Video-Ver-triebsges, mbH; Quintessence Innen-ausbeu GmbH & Co. KG, Hilden; Ffirth: Wilhelm Schmitt, Gorxheimertal/Un-ter-Flockenbach; Kiel: Nachl. d. Her-

bert Stöcken; Ludwigshafen/Rhein: Böspflug & Müller, Inh. Margarete Mül-ler, Mundenheim; Mainz: Walke Hoch-und Tlefbau GmbH; Saarbrücken: Nachl. d. Hartwin Walter Porta; Weil-heim: Selectron GmbH Elektronische Bautelle u. Geräte i. L., Berg i; Wolf-ratshausen: Nachl. d. Alois Michael Verthold, Waakirchen; Wuppertal: Bernhard Richter, Velbert 1.

Konkurs beantragt: Neuwied: Paul Firn KG, Glas-Instrumentenfsbrik, Breitscheid.

## NAMEN

Franz Biemann, Hauptbevollnächtigter der Ersten Allgemeiner Mächtigter der Ersten Allgemeinen Versicherungs-AG, Direktion für Deutschland, ist in den Ruhestand getreten. Zu seinem Nachfolger wurde Charles W. Brauer ernannt. Hanns Detlef Deegener (43), vor-mals bei Volvo Deutschland, ist zum Dekra (Deutscher Kraftahrzeug-

Überwachungs-Verein e. V.) nach Stuttgart gewechselt. Am 1. Dezember 1982 hat er zusätzlich die Ge-schäftsführung der ASA Karosse-riewerkstatt GmbH & Co. KG, Al-

tensteig, übernommen. Dr. Norbert Winter ist zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Nürnberger Lebensversicherung AG und der Nürnberger Allge-meine Versicherungs-AG, Nürn-

berg, bestellt worden.
Dr. Knud Michael Teichmann,
Vorstandsmitglied der PartnerGruppe Krankenversicherung AG. Offenbach, ist zum Vorstandsmitglied der Partner-Gruppe Lebens-versicherung AG, Offenbach, be-stellt worden.

Rolf Schwarz-Schütte (62), Chef des Pharma-Unternehmens Sanol-Schwarz GmbH, Monheim, ist für den zum Jahresende ausscheidenden Friedrich Conzen als neuer Präsident der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf im Gespräch. Ebenfalls zum Jahresende wird IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Klaus Boisserée ausscheiden.

SPIELWARENMESSE / Umsatzrückgang zweistellig - Vorsichtiger Optimismus

## Der Fachhandel ordert verhalten

WERNER NEITZEL, Nürnberg

Mit vorsichtigem Optimismus, der sich auf ein rückläufiges Zinsnwezu und auf die sinkende Infla-tionsrate gründet, beurteilt der Spielwaren-Fachhandel seine Aussichten für 1983. Dabei wird aller-dings kein Hehl daraus gemacht, daß sich die um die Jahresmitte enstehenden Mehrwertsteuer-Er-hähung sowie die Kürzung von Sozialleistungen negativ auf den Spielwarenabsatz auswirken kön-

Im vergangenen Jahr haben die Spielwaren-Fachgeschäfte einen Umsstrrückgang von 5 bis 6 Pro-zent auf rund 1,3 Mrd. DM hinnehmen müssen, real dürfte dieser weistellig ausgefallen sein. Auf den Nachfragerückgang reagierte der Fachhandel mit einer verhalteneren Einkaufspolitik. Auf der Nürnberger Spielwarenmesse (3. his 9. Februar) war freilich bisher noch keine wesentlich größere Orderfreude erkennbar.

Steiff-Tiere erfolgreich

Die Plüschtiere der Margarete Steiff GmbH, Giengen, und insbe-sondere der Teddybär, errangen auf den Auslandsmärkten ansehnliche Umsatzerfolge. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz dieses traditions-reichen Unternehmens in 1982 um 3,9 Prozent auf 42,4 Mill. DM. Dabei nahm der Exportanteil auf 28 (21) Prozent zu. Während im Inlandsge-schäft, das etwas unter dem Vorjah-resniveau lag, der Umsatz über den Fachhandel um 4,3 Prozent anstieg, verringerten sich die Sondergeschäfte im Zusammenhang mit dem Einsatz von Steiff-Tieren zu Werbe-

Faller baut ab

Absatzprobleme im Bereich der Autorennbahnen waren ausschlaggebend dafür, daß bei der Gebr.
Faller GmbH, Gütenbach, in 1982
der Umsatz, der bei 30 Mill. DM
liegen dürfte, um 4 bis 5 Prozent
zurückging. Stabil sei indessen die
Entwicklung bei der Spieleisen-

bahn verlaufen, die zusammen mit der Autorennbahn etwa 40 Prozent des Umsatzes ausmacht. Der Umsatzschwerpunkt (50 bis 60 Prozent) liegt nach wie vor im Zubehörsektor für Modelleisenbahnen. Die Exportquote wird mit 20 Prozent ange-geben. Derzeit werde kurzgearbeitet. Die Beschäftigtenzahl wurde von 400 auf 320 abgebaut. Fleischmann schrumpft

Beim Modellbahnenbauer Gebr.

Fleischmann, Nürnberg, verlief das Geschäft in 1982 ein wenig im Rückwärtsgang. Der Umsatz verringerte sich um 5 Prozent auf 43,2(45,5) Mill. DM. Stärker als das Inlandsgeschäft, das nur ein kleines Minus brachte, litt dabei der Export, dessen Anteil am Umsatz nuhmehr 26 Prozent beträgt. Hauptabnehmer-land im europäischen Ausland ist Holland. Nach Angaben der Firmenleitung habe sich das neue Jahr gut angelassen. Das Unternehmen sei voll beschäftigt. Im vergangenen

Jahr war verschiedentlich Kutzar-

beit eingeschaltet worden.

42% Dividende

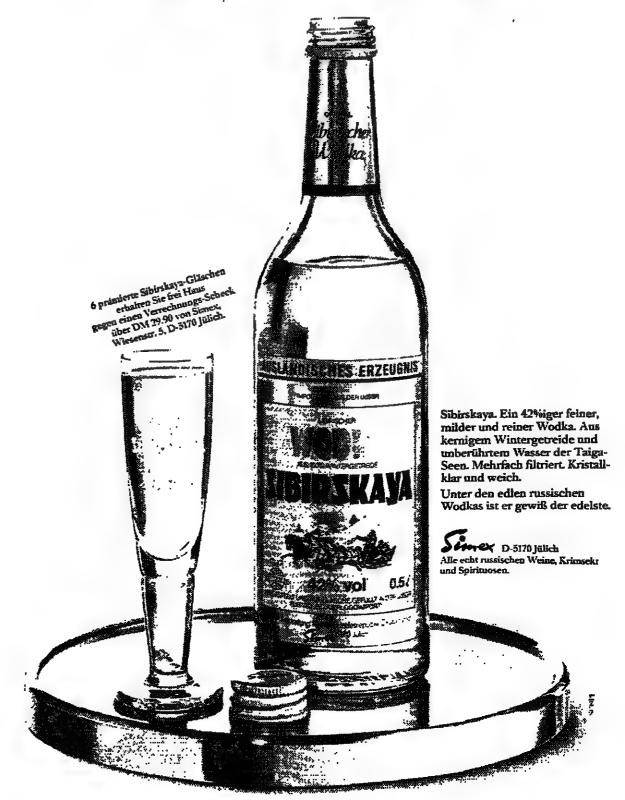

Sibirskaya. Der Wodka für uns Wenige.

iniondszeni@kate

## Im Verlauf ausländische Käufe

Die Kurse der internationalen Spitzenaktien zogen an

DW. – Die Dienstagbörse zeigte wieder einmal die Abhängigkeit der deutschen Aktienmärkte von ausländischen Aufträgen. Nachdem die Notierungen freundlich eingetetzt hatten, ver-ließ zur Mitte der Börsenzeit den Berufshandel der Mut, weil Anschlußaufträge der Banken-kundschaft ausblieben. Als aber um etwa 13.50 Uhr Kauforders aus der Schweiz hereinkamen,

Uhr Kauforders aus der Schweiz hersinkamen, steigender Indenz (Geld) bewerten.

Weiter gefragt waren die Farbennachfolger, wobei die Kurserhohungen wegen der breiten Märkte nur bis knapp 2 DM reichten. Unter den nur wenig veränderten Autopapieren erwiesen sich BMW mt einem Kursanstieg um rund 3,50 DM auf 244 DM erneut als Renner. Lebhaft auch das Siemensgeschaft bei zeitweise 1,50 DM kursgewinn. Unter den Stromversorgern nur HEW (minus 1 DM) und Bekula (minus 2 DM), die beiden großstädtischen Unternehmen von Hamburg und Berlin, leicht unter Druck Mit Kursgewinnen bis vorübergehend 2,50 DM neuentdeckt wurden Großbanken, die zuletzt ein wenig im Schatten gelegen Mannesmann, die um 3 DM anzogen. Am Maschinenbaumarkt gab es Gewinne bis 4 DM.

| Steigender Indenz (Geld) bewerten. Steigender Jendenz (Geld) bewerten. Steigender Jendenz (Geld) bewerten. Steigender Jendenz (Geld) bewerten. Steigender Jendenz (Geld) bewerten. Steigen zu 406 DM minus 2 DM, der minus 3 DM auf 180 DM. DM und 30 DM auf 180 DM und steigen um 3 DM auf 180 DM und 1805 DM auf 1805

[8. 2. | 7. 2. |

belebten sich Optimismus und Geschäft, so daß vor allem die Notierungen der international gehandelten deutschen Spitzenwerte heraufgesetzt wurden. Dazu mag auch beigetragen haben, daß die Börslaner unter sich jetzt den voraussichtlichen Stimmenanteil der FDP bei der Bundestagswahl mit 7 Prozent und steigender Tendenz (Geld) bewerten.

8. 2. 7. 2.

|   | Fortlau    | fen | de No     | tier | ungen     | unc |              |                                  |
|---|------------|-----|-----------|------|-----------|-----|--------------|----------------------------------|
| Γ | Dusseldorf | :   | Frankfurt | i    | Hamburg   | 1   | München      | Aktien-Umsatze                   |
| İ | 92 177 9   | 2   | 1:        | 4: : | 6:   ": [ | 8:  | 5:   7:   5: | Dispolated<br>Bade-werk 150 (7)4 |

|           | 1 1            |         | 3-1:40 |                                         |           |        | 1                | i         | 5"-:10 |                          |       | ":ncya | 0078-mail   |      |
|-----------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|--------------------------|-------|--------|-------------|------|
|           | 29 - 29 !      | :7.3    |        |                                         | :5.5      | 4463   | 75-              | :566      | 50.71  | 79 #B                    | 204   | 7.7    | Hairbomer   |      |
|           | 229.4245       | 111     | 11511  | 1,44.4.4.4                              | :., ;     | - 14   |                  | 1         | 23074  | 122544 143               | 723 - | 10207  | Dr Babcock  | •    |
|           |                |         |        | 121                                     |           | 1.2    | 14:4             |           | 1 222  | 05.2                     | 1195  | :0:32  | اوی اد      |      |
|           | 33355          | 14-5 j  | 3454*  |                                         |           | 7.75   | 1 20 20 20       |           | 25254  |                          | 344   |        | - Centrow   |      |
| 4,20      | 37.5450        | 19:3    | :#     | . 44-::                                 | 42        | 5650   | 744              | 1 24 5 3  |        | 247-0 5.5-0<br>293-3 5-5 | 39    | 1440   | Grmes       | 3    |
| 124       |                |         |        | 342.44                                  |           | 45     | 274.5            | .°3       |        | 173.355                  | 333   | 8851   | Consuctor   |      |
|           | 1415-41-3      | :::     | 23"    | 745 5 4 5-7 5                           | :45 5 .   |        | 145-45-53-4      | 5نه:      | 4858   | 243 35 4,5 4             | 1.58  | 3345   | Sciamondei  |      |
| 6425      | 75 75          | .4 .5   | 35     |                                         |           | 430    | *** 5            | 1148      | *0S1:  | 1.5-1 5-0 5-             | 11.38 | 6464   | ALTO"       | - 34 |
| J., 70    | 119443         | 115     | 4 1    | ( "4-5 : 4 1 4                          | 3.6       | 2222   | . 4 2 4 4 1      |           | -3095  | 1543.4                   |       | 3130   | Robeco"     |      |
| Ç'        | 366-4-15       | 575     |        | 754 1.1 4 5                             | : 4 .     |        | 1 575 5          | 1255      | 247    | 39" 6 4-4                | 395 5 | 9479   | !           |      |
| *4        | 1503 345       | 35.20   | 46.    |                                         | 1111      | ::33c  | 3 -4 5           | 1 35 }    | 3:40   | TAT 1 5-4-4              | 261   |        | Frankfort   |      |
| re- Bi    | 1265-55-13-73  | 35      | ****   | 1154 5                                  |           | ***342 | 1 134 5.9.7 5    | 1 -35 8 3 | 3600   | 135 5.5                  | 136   | 39.74  | Alugnivers  | •    |
|           |                | - 45    | 4.     |                                         |           | 511    | 21723            | 1 :- *B   | 5.     |                          | 2170  | 192    | BB.         | ÷    |
|           | 1.56.2         | -158G V |        |                                         | 1.5       | 754    | 1 75 7 7         | 158       | 1217   | 15. 5                    | 151G  | 543    | I BHF       |      |
| -or       | 234G 5 7       | ::955   | :2*    | 25 - 20                                 | :::       | 39     | 1 : 11:9         | 130.5     | 5555   | 1 2 2 3                  | 230   | 156    | Deguista    |      |
| ***       | **** 65-** 56  | ***     | 24527  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 123       | *3744  | 1 12 1 1 1 1 1 1 | 1 199     | 25002  | 120 5 20 7-21 1 7        | 1175C | 2"5"5  | Dedina      | 3    |
| -         | 115 7.5 7 5 15 | 140     |        | 111 - 1 - 1 - 1 - 1                     | ::-       | 15994  | The Sins         | 36        | 4475   | 36-0 3 6-5 5             | 36    | 104    |             | •    |
| car       | 494-94G        | 49=     | -15    | 12.                                     | 634       | SFA    | 495G             | 1 200 5   | 410    | 4753-73                  | 4998  | p."    | Contigue    |      |
| 0         | 115-8-8.5G     | 950     | 754    | 1 144 1 1 1                             | 1111      | 55'4   | 119              | 119       | 16     | 119G-185                 | 2:6   | 285    | TWE         | 12   |
| Set:      | 119 595        | 1375    | 675    | 757 8 1                                 | -15,      | 33.5   |                  | -50 1     | 585    | 157 5 8 5                | TALL  | 225    | Philipsk    | •    |
| x37.      | 252 5-2-1 55   | .00     |        |                                         |           | 411    |                  | ! 🔐       | 1715   | 701-1,5-2                | 1996  | 2597   | Varia       | - 2  |
|           | 19c-7.5-6G     | .00.50  | 2755   | 1 55 ° 5 ° 5                            | 71        | 454    |                  | 195       | 1715   | 133 34                   | 194   | SPA    | IBM**       | •    |
| <b>-</b>  |                | 50      | 425    | *\$5.5-* 1-1 C                          |           | 1/4-   | 133              |           |        | 22 3-4                   | 202B  | 976    |             |      |
|           | 201.5 364      |         | 1174   | 7                                       | -111 EG ' | **C75  | 202-4            | 202,5     | 51.8   |                          | 465   | 1103   | Hemburg     |      |
| 31 W      | 475-63:5G      | 45.     | -345   | 4 1 1 1 1 1                             | 4         | 34.    | 40 5 7 9         | 46        | 5495   | 40 3-0 4-5 5             | 3.43  | 1789   | Beurrage:   |      |
| _         | 3":-22-1993    | 179     | 4      | 17-457-1                                | · · · ·   | 308C   | 1 2 8 5          | 45GB      | 305    | 519 5-20 20,5            |       | 1000   | Betufc      |      |
| inse Si   | 94,7-2,2-4     | 74 55   | 94:0   | 194 5-1 5-4-1 5                         | - 1       | :595   | 93-35            | 94b:      | 553    | 93.5-4.5-3.5             | 945   | 1.45   | Br Velker   |      |
| m-c V2    | 94-5355        | F:0     | 5754   | 54 1.4 5.5                              | ang t i   | *4546  |                  | 94.5      | 151    | 955-5-5,5                | 50    |        | Hopec       | i    |
| 0112.2cb. | 1:45,5 7-6-76  | 143 EG  | 4-36"  | 144 5.5                                 | . 44      | 2565?  | 145-15 e 5       | 144       | 15755  | 145.3-5.5-6.8-7          | 144   | 19844  | HEW         |      |
|           | 132-176        | 1216    |        | 125-4 3                                 | -1-5      | 5:::   | 115-             | 1:SoaD    | 640    | 134 5-6-E-7.5            | 133 j | 1088   |             | •    |
| COS H     | 357-57G        | 556 5-5 | 4.3    | 257 1.5-15                              | 357 P I   | 409    | 152-56           | 356       | 1555   | 3565-6-67                | 356 5 | 1855   | Human.      |      |
| lges      | 37-4C-34-1     | 42      | -33    | 745-12                                  | 34.       | 2755   | 245              | 346       |        | 7488-3.5-40              | 346   | 375    | NWK         | •    |
| oc.       | 71:46          | 22.5    | 344    | 4.11                                    | •••       | 548    | 1111             | 1 3 3     | 625    | 211-2-3 5-4              | 210 5 | 261    | Program     | •    |
|           | 1871 95-90     | 182     | 5777   | 90 12 2                                 |           | 12923  | :e: 1            | 788       | 755C   | 193-190                  | 188   | 2149   | Resched     |      |
| 4         | :e7.5-eeG      | 1,50    | 27.7   | 1.33 23.32                              | 100       | -64    | - 50.0           | 18: 50:   | :18C   | 188-7-7 5-8              | 18"   | 3956   | Salamardel  |      |
|           |                | 2753    | ,      | .1. 11.12                               |           | -5-    |                  | 197G      | 100    | 3056                     | - 1   | 3.     |             |      |
| rs.       | 395G           | 1       | -      | 133                                     | 37860     |        | 31.0             |           | 1905   | 307-6-5 5-5              | 3C6   | 832    | Milechan    |      |
| ng        | 201-5G         |         | *465   | 272-273                                 | 1115      | 458    | 13e 5- 5 a       | SOS       |        | 267,7-7 5-6 5-7          |       | 226'5  | Ackermony   |      |
| na        | CA7.8-55-1,5   | 100     | 47544  | 215411                                  | . :4.     | 600663 | 26-55-65         | 2660:     |        |                          | .00   | 10143  | Alugas Vers |      |
| <b>)</b>  | 66,8-6 1-5,8   | 20 5    | 95-4   | 67-21-48                                | 2.50      | 3345   | D6 5             | 665       | 434    | 6 8-7 5-6 7              | 67    | 10143  | Overia      |      |
|           | 140 8-1 5-13   | 4.      | 748    |                                         | 44        | 20.3   | *40 5. 8 * 1.5   | 140       | 5500   | 141,5 1.19 15            | 14D 3 | 15153  | Dywidea     |      |
|           | 1:4-4.5-4G     | 22.     |        | 1 -21 -4                                | 148       | 3344   | 1:43             | 124       | 712    | 124                      | 125G  | 265    | Energ Ostb  |      |
|           | 155-4 5-4-5 55 | *S4 52  | .5223  | *** 320-4-11                            | **48      | 37 364 | 1355-3           | 154       | 5875   | 150 5-5.5-6-5 5          | 154 7 | 14053  | har-Amper   |      |
|           | 33.5±G-0.7-C 5 | 25      | 125.5  | 54:1                                    | · 123     | 165707 | 32 " 2.5-C e     | 110       | 6628.  | 30,5-30,7 7C-7           | 29,9  | 56350  |             |      |
| o ••      | 127            | 25.5    | :624   | 25                                      |           |        | 94 '-65          | 1 25 I    | 1510   | 561                      | ا ثفا | 840    | Musich Ruck |      |
| 0:""      | 1795-85G       | 753 !   |        | 1 22 3                                  | ,         | 580    | 11798            | ไล้ขริไ   | 1616   | 179G                     | 161 1 | 170    | PWA.        |      |
| -         | 1              |         |        |                                         | 1         |        | ,,,,,            | 1         |        |                          |       |        | Salamander  | -    |
|           |                |         |        |                                         |           |        |                  |           |        |                          |       |        | C. detama   |      |

650 720 103 38 221 440 5509 112 5875 9079 5 8 7 5-6,7 141,5 1.1 9 1 5 124 155 5-5 5-6-5 5 30,5-30,770-7 142 179G 15153 265 14053 56350 640 140 3 1250 154 7 19.9 860

THE CONTROL OF THE PROPERTY OF (375) (400) (400) (321) (361) (410) (410) (410) (410) Ungeregelt.Freiverkelu

|                                    | Jan 4.              | 1. ~           |                                          |                          |                                     |                        |                                        |                   |               | 1                                      | 1              | 1             | 1                                     |              |               | 1                                         | -       | 1             |                                       |                |                      | 411341434141                                       | /                  | 11  |
|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| H Barchin Barral                   |                     | 545            | H BreitonbC, "28                         | 441G 4408                | Pt Elikovata 0                      | 54,5 56                | H Hosten-Br. 6                         | 25056             | 249,5         | D Моплеяталя 6                         | 146,2          | 145.5         | D Rhenos ?                            | 250          | 235G          | B v Att u Str "O                          | :040    | 1046          | B Chem Brockh, 7<br>H Dolme 4         | 251G<br>:48/52 | 287G<br>1528         | 6 :                                                | 172                | i i |
| H Acids M. Ver                     | . 5 260B            | 258            | H Br Stroßb. "0                          | 235B 2358                | 8 Engelhardt é<br>8 D Enre 3.33     | 216B 216B              | F Holzmann 10<br>D Horten 2.5          | 496.2             | 496,5         | D Monn Demog é<br>F Monnh, Vers &      | 350            | 13268         | Market & H ***                        | 56.          | 3             | F V3V 14 666                              | Erne.   | 17GT<br>78bB  | 5 Dinkelocker 7.5                     | 305G           | 365G                 |                                                    | 3867               | ı,  |
| D Appet Rick 9                     | +7,5 800G           | 800<br>198G    | H Br Vutten 0<br>H Br. Wells, 6          | 118.5G 118.5             | M EMA 1D                            | 285bG 285G             |                                        | 2300              | 230           | H Mana & K. 14                         | 228G           | 227           | H Red Sir. A 1°C                      | 3823         | SECE          | D V Dr. Nictel 18                         | 8C5G    | 1725          | C Dol-Sasalt "10                      | 303G           | 305G<br>303G<br>350G | M A Alpent 155% -<br>F Adoused 18 8100             | a100               | 1.  |
| D Asseg *4<br>M Ack-Goog 2.        | 955G                | 95bG           | F BBC A                                  | 2118 2115                | M Erste Kulmb, 3                    | 750bG 710b             |                                        | 187               | 184           | F MAN St 7                             | 135,5          | 150ex0        | H cgl ut 8 ***                        | 63-5         | 3507          | 2 ver 6's "0                              | 1115G   | 115G          | D Dorst Masch "0                      | 3500           | 350G<br>232G         | F Alte Leiczport                                   | 1 1                | L:  |
| Adon 9                             | 81                  | 81,5           | S BSU Textil %12                         | 1000G 1000               |                                     | 72,5 72                | D Huto Heg. 5                          | 144.5             | 143G          | F dgL Vz. ?                            | 132bG          | :37ezD        | F Rosentral 8,8                       | 77S5O        | -276          | F VST "C                                  | 1221    | 125           | M Drogery Vs. 7<br>HnEmb 8r, 10 - 1,5 | 233G           | 450                  | 8 7   385G                                         | 385G               | I i |
| D Adler 9                          | 298G                | 299G           | D Muckey-W. 0                            | 111 110                  | S Essi. Masch, "10                  | 470G  470G             | M Hytschenz 8,6<br>H Hypo Hbt. 10-     | 1 2245G           | 222<br>464G   | F MAN-Roland 16<br>S M.Müll-Weing, *1- | 4308<br>4 295G | 430bB         | H Contract 7                          | 1053         | 755           | H V Kommg 0                               | 116G    | 10G<br>10608  | D Esen u Huft 18                      | 150            | 145TG                |                                                    | 2600               | 43  |
| F Act AG 7.5<br>F AEG-Telef 0      | 29.1                | 122            | D Bucterus "12,6<br>M Bal. Br Inc. "11+" | 352G 352G<br>705G 705G   | M Esterer **30                      | 200                    | D 9KB 7                                | 124               | 164.5         | D Mouser 4                             | 96.2G          | 94.250        | D Ringers 8.5<br>S Balamender 7.5     | 7723         | :60           | D V Rumpus TO                             | 210     | 210           | M Bactronic AM                        | 375B           | 571                  | F Bert AG Inct."4 260G<br>D Bert Leben 9 485G      |                    | 1 ! |
| D AEG-Kabel 7                      | + 1 175T            | 1701           | S Bot Brt. Rov. 16                       | 405TB 410G               | D Forts Gay RM 0                    | 9 8.8                  | S IWKA 0                               | 123.8             | 123.5         | D Mech Viers 0                         | 37             | 3.5           | H Scheider: "4.5                      | **2G         | Ğ             | D V Secone St 0                           | 51      | 50aG          | Br Elsfi Werlt 0                      | SoC            | 56G                  | M AMPROVED ** EE 20100                             | G 2010G            | H   |
| § Aesculap 8                       | 275bG               | 279            | D Burbach 3,2                            | 126G 126G                | F Flocholas 10                      | 265 262                | M Isar-Amper 6                         | 265bG             | 765           | F Mercedet 10-1                        | 356,1          | 357           | D Scherng 10.4                        | SCo.5        | 300           | D V Werks: 4                              | 1430    | 140G          | B Eschw Berg "Q<br>D Germn AG "2.56   | 54 1/8<br>248G | 52G<br>240B          | F Bibl ingitive d 1505                             |                    | ı,  |
| D Agripping *7                     | 630G                | 630G           | S Calw D. **18                           | 2601 660G                | H Fib. Schiff 3                     | 127.1 127,2            |                                        | 281,5G            | 281,2bG       | F Metaliges 4                          | 240            | 1345<br>1180G | D Schiess 4                           | 70.0         | 17.3          | M Vareins-Westb 9                         | 286     | 286           | & Gruschwit: "4                       | 272:78         | 275G                 | F Bosw & Kn. 4 190<br>F Britist Kritori *8 400G    | 194,5              | H   |
| M Ağrob *7<br>M dal Vz. *11        | 340bG               | 3456B<br>33158 | F Ceeg D                                 | 280tsG 2887              | D. Feed *0<br>B. Forst Ebr. *4      | 8507 850T<br>1800 1800 | H Jucobsen "8<br>H Jute Bremen "       | 620G              | 629G<br>270G  | 5 Met. v. Lock 0<br>S Muco 6.5         | 18550          | 2286          | IM Schlenk 4<br>IF Schloßen N. *C     | 0.0          | D- 1-CF       | IM VolNumb 10<br>ID Vic. Leben 10-2       | 330bG   | 330bG<br>2390 | B Gunther "0                          | 300G           | 3000                 | F Burst Krönzi 18 400G<br>D Doche Idunesh, 14 570G |                    | 13  |
| M Akt. Koufb.                      |                     | 780G           | F Char. Vw. 10                           | 237 235                  | M Fr. Diskt.W. S                    | 263bG Z63b             |                                        | -                 |               | F Moenus 2                             | 65             | 65            | D Schub, & Sciz, J                    | -            | 17,5aG        | D cg 50- E 1-1                            | 1980    | 1970          | H Hooke-B 4                           | 503G           | 500/15               | F Deere Long 'A 130                                | 130                | 1:  |
| D AG I, Chemie                     | D 2000G             | 1990G          | D Colonia 5                              | 200.5 200.5<br>125.4 125 | F Fit. Hypo 11                      | 510 510                | D Kabelmetal 3,                        |                   | 121,5         | Hn Mühle Rün. 1                        | 1700           | 170T          | S Schw Zellet, "10                    | -92          | -91           | M Veg: Bwsp 8                             | 139     | : 39          | H Hbg. Getr 9.5 • 1                   | 167,71         | 157/71               | F 1 mkm 0 50                                       | 51 /               | H   |
| H Agiv 8,5+1,5<br>H Albingia 7     | 257G                | 252            | D Community (                            |                          | F Frankono R. 8                     | 420bB  410T            | D Kall-Chemie 1                        | 273               |               | M Mu. Ruck Inh. 9                      | 507            | 790bG         | M Securitos G                         | 40CG         | 4000          | D VWS                                     | 155     | 154,7         | H dg[V: 9,5 - 1<br>H dam Paper 0      | 57.5G          | 580                  | F Dm. Nonse 5,55 196                               | 2000               | П   |
| H Albingia /<br>D Alamandarw.      | 1 420G              | 415G<br>49.3bB | D Combit Resie Rh                        | 2216 2716                | F dgl NA 8<br>F dgl 50% E 4         | 3701 3557<br>3457 3351 | D Kali u. Salz 8<br>D Karstadt 6       | 159<br>202_3      | 199           | M dgL 50% E 19                         | 347            | Proprie       | P Seitz Enz. N. 4                     | 259.5        | 259.5         | .N Wonderer *&                            | 134C    | 1350          | Hirliam Wolters "1?                   | 550G           | 550                  | D Corbe, Lohm *8 140                               | 152                | 13  |
| Hn Allerthai "0                    | 150G                | 150G           | B Conc. Sp. "0                           | 1509 1500                | r ugr 20 4 E 4                      | 90,01                  | D Kaufhaí á                            | 196               | 193           | M NAK Stoffe 6                         | 75b8           | 75b8          | S Sekt, Worth, "16                    | .54.0        | \$4.0         | B Westec & Get Q                          | 58.3    | 58            | Cots Werke 0                          | 122G           | 1220                 | F Cress Kilment 5 2400                             | 240                | H   |
| # Allo. Renten                     | 63 1270             | 1270           | D Contiges 7.5                           | 556 356                  | H Guestm, (M. B.                    | 1158 1158              | B Kempinski 3,5                        | 238T              | 2400          | 5 Neckarw. ESI, 7                      | 230            | 228G          | H Sierrens &                          | - 65 5       | 145,5         | F Wilbon Hortm, 4                         | 201.5   | 199.5         | S Knoeckei 0                          | 97G            | 97G                  | F Georg A 2 200G                                   | 2000               | ı i |
| 8 dgl NA **6.1<br>8 dgl 35% E      | 740                 | 735            | D Comi Gummi D                           | 74 73,5                  | M Geho "4                           | 14258 142G             | D Keramog D                            | 150               | 1590          | F Neckermann (                         | 75,8<br>14858  | 75.55G        | 1 S:no/co 7,75                        | تَكَلَّهُ    | 14355G        | Wickrosh 10                               | 250G    | 130trG        | M Knurr Mech 6                        | 59 60          | 59.6G                | F Gerling *50 990                                  | 1850               | / 1 |
| D Alkonz Leb.                      | 1805                | 1130<br>18206G | D Dahb. St. 8.175<br>D dgl. V.: 16       | 405                      | D Geigenwarer 6<br>D Gerrest, Gl. 2 | 160 161                | F KSB 3                                | 141,5             | 119.          | M N. Bw Hof &<br>M Niedermayr *4       | 1808 TOT       | 1466G         | F Sinser *17<br>H Stomer Neet *10     | 3700         | . 10          | H=Wike *C                                 | 4 85G   | 136G          | M Krw Hoog "20-1                      | 10506          | 10508                | F dot NA 5 130G                                    |                    | 1:  |
| D Allianz V 10                     | 484                 | 483            | 5 Deimier 18                             | 395 395.5                | D Gildem D                          | 44 (47)                | F dgl. VL. 4<br>HnKWS 4                | 268               | 266           | H Nordcoment 0                         | 130bG          | :302          | M Sp. Kalem. 4                        | 14           | .742          | E Wart Bw *10                             | 587G    | 582G          | H Kuhiheus 10                         | 350B           | 3508                 | D Germ Epe 0 71G                                   | 71                 | H.  |
| S Allweiler St.                    | 275G                | 275G           | M Deckel AG 15                           | 9050 9058                | D Girmes 2.5                        | 128 126                | D KHD 7                                | 202.5             | 200,7         | H Ndd. Steingut 2                      | 81             | 80,1          | S Sp Piersee "14                      | 11,000       | 11006         | S Wurtt Cattur ?                          | 260     | 255           | F KILK St 8                           | 1750           | 275                  | F Grossen *13   766G                               | 2308               | 17  |
| a dgl. Vr. 9                       | 220                 | Z18G           | D Dt. Atl. Tel. 9                        | 328bG 325G               | D Glos & Sp "11                     | 123 125                | D Klockner-Wk.                         |                   | 46            | D Nordstern A *10                      | 455            | 644 <b>G</b>  | D St. Bochum 'é                       | 148C         | 1420          | S Mutt El 9                               | 300G    | 300G          | F dgf Vz. 8,6<br>D Lennkenns 7,5      | 140            | 1400                 | F M Private 4.5 199                                | 1990               | . 1 |
| F Altana 9<br>F Andreas-N.2        | 4 149               | 294.5          | M Doog 5<br>D Dt. Babcock St. 4          | 186 185.5<br>1 137 139.4 | D Goldschin, 4<br>M Glov, Frk, "7   |                        | D Kochs-Adler **                       | 227bG             | 21568<br>227G | B Nordst, lab. *14                     | 305(IT         | 32008         | F Steicents. *12                      | 10000        | :2500         | S Wurtt Fever 9                           | 450bG   | 502<br>455    | Ha Meinecko 12446                     | SSéG           | 556G                 | F Harriw Oberg. 10 1450                            | 1,000              | L!  |
| H AUDI HSLI Z                      | 1558                | 155            | O del Vz 5                               | 136 136                  | 7 Grünzw H. 5                       | 228G 228G              | D Koln Ruck "11                        | 505               | 106           | H NWK St. 7                            | 191            | 196           | F Stempel 0                           | 1            | 29,9          | Wirth Lore. **4                           | 11793   | 11700         | H NY H Gummi I                        | 41/3           | 62G<br>1800          | D Koons & 8.5 2106                                 | 2108               | ď   |
| M. Augsb. Kg. 0                    | 68.1bC              | 70b8           | D dgl. Vz. 5<br>F Dt. Bank 10            | 262,80 261,5             | H Guano '7                          | 565G 565G              | D Kölsch-Fölz 0                        | 57                | 57            | H dgL Vz. 7                            | 150,0          | 157,5         | D Stem-Br. 0                          | 1            | 124           | § WIMFO                                   | 148     | 149           | Hr NXX-Bonk 5                         | 1808           | 1428                 | D dgl NA 5                                         | . Januar 1         | l i |
| Modernwark a                       | 136,5               | 137,1          | P Dr. Bk. Rosto RM                       | 500T 500T                | D GHH Vz. 7                         | 159 160                | S Kötkzer *0                           | 13000             | 149G<br>126bG | H Old Lobe 7+1                         | 245            | 266           | B Stock 1.92                          | 2500         | :2500         | 8 69 V2 3                                 | 1506G   | 150G<br>770G  |                                       | 222/20         | 271/7.5              | D Koln Verw 3,5 240G                               | 7000               | ı   |
| BdWurtt, Bl                        | 5 1257              | 1796           | D Dt. Centro 11<br>F Dt. Eff + Wbt. 8    | 290 2900                 | D GHH VZ /                          | 130 182,2              | F Kr Rheim 6.5                         | 213.8             | 212,2         | H Otavi 5                              | Lien           | 40 5          | D Stårr II                            | .466         | 4:0           | S Wurtt, Bd. "16<br>M Wurzb, Holbr "D     | 7550    | 755G          | Hn Phywe "å                           | 190G           | 195G                 | F Kerf Stehl Q 754<br>F Langbein-Pf, 10 49         | 49G                | . ! |
| F Bonkg, v. 18                     | 9 °10 3200          | 320            | I Degusso 9                              | 244 241                  | M. Harchay-Recogn &                 | 1000bG 1080            | B Kroft Altw. "14                      | 5:5G              | 515           |                                        | Γ              |               | D \$to:bg.Z. 20-14                    | DOT          | :C70G         | M Zohnr Rent, 7                           | 25000   | 2500x8        | B Pomm Zucker å                       | 360B           | 360B                 | F M Fahr *9.34 514G                                | 314G               |     |
| D Banning **20                     | 10000               | 10003          | H Dr. Hyp. HSin. 9                       | 262.8 2628<br>485G 405G  | H Hageda 0<br>H Haft-Meurer *0      | 41,26 61,20            |                                        | 1360B             | 13608         | F PWA 2.5                              | 66.5           | 44.5          | D Stollwarck 6.5-6                    | 283-5        | '28¢          | & Zeog Zement 7                           | 252     | 245           | F Sebect Mort 17,13<br>D Rosler 4,5   | 161<br>2100    | 170,4                |                                                    | 4305               | i   |
| H BASF ?"                          | 1274                | 123,5          | H DLHyp.F. Rr.10-2<br>8 DLW 10           | 485G 405G                | H Holl-Meurer 9                     | 77 775                 | D Kromschr, 10<br>D Krupp-Stahl "(     | 18558<br>4058     | 1891          | Porkbrou *14<br>M Potrizier-Br. D      | 380G           | 580G<br>160TO | D Strobog 10<br>M Sturnof 0           | 27 500       | 1777          | 5 Zeiss Iton 10                           | 385Bret | 2148<br>393TG | D Ruckforth 12.5                      | 325            | 123.3                | 5 Min Oberit #+1 585<br>Hn Ned Hele 19-2 451B      |                    | 5   |
| D. Berver 7                        | 110 4               | 118.5          | Hr Dt. Spezgiel, á                       | 128 127.1                | H Hbg. Hochb. *4,6                  | 80.50 80.50            |                                        | -                 | 27            | M Paulaner 9-1                         | 1500b8         | 1495bB        | M dai Vz. 10                          | 4*.5G        | 2700          | M Zycter & Co '0<br>S ZWL Or, & Bet 8     |         | 515G          | H Schichou Uw 0                       | 12,875         | 13/3,9               | NnOsn Bierbr *0 220                                | 4528<br>220<br>31G |     |
| D Bayer 7<br>F B, Sr. Sch. 1       | 255G                | 755Q           | Hr Dt. Spezgigi, á<br>F Dt. Steinz, 4    | 140G 142b                | I IN HEW S                          | 109 110,1              | H Kühkı. "D                            | 248G              | 24056         | D Pegulan 8                            | 180            | 179           | M \$14/12 **80                        | 40000        | 42000         | 9 11.40.12.00.2                           | 10.000  | 12.50         | 9 Schlobg St. '20                     | 1300           | 900G<br>330G         | F Proper Weiss 0 310                               | 316                | 1   |
| M Bayer ELG 6                      | 340G                | 340G           | H DalleWa ii                             | 254 250T                 | H Hdlb. Lilb. 7,5                   | 25360 2536             |                                        | 159b              | 153,8         | D dgl Vz. 9                            | 18250          | 1801          | 1 St. Bäckerm. *0                     | 11750        | .1786         | Emaire                                    | wkah    | -             | D Schuschlag "15<br>Schwabervert."4   | 230G           | 2300                 | F Pt. Lederw. *27 390G<br>F Sprong V. 8.25 202G    | 2000               | íŤ  |
| M Bayer, Halle.<br>M Bayer, Hartsi | 10 37560<br>12 835G | 1755G          | B Dt. Texaco 16,5<br>B Dt. Fisenh. "0    | 271,5 248                | H Hapag-Lloyd 0<br>D Harpener 7,5+1 | 920 310                | D KKB 10 + 2<br>F Kupferberg *2        | SAOG              | 325T<br>580G  | F Plats Hype 18-2                      | 485bG          | 1480          | 9 St. Hofbr 7.5-4                     | 300G         | 2985          | Freive                                    | 1 RCI   | li.           | F Saitwolff B                         | 12             | 62G                  | F Sprong V. 8,25 2020                              | 100C               | Ļ   |
| M Boyer, Hype                      | 7.5 245.2           | 247bG          | M Domeiu 9                               | 149bG 149b               | F Hortm. & Br.St. 3                 | 福福                     | F Lahmeyer 10                          | 292               | 291.5         | D Philips Kom. 4                       | 251.5          | 244.5         | S cgi Vz 8,5-4<br>M Sud-Chessia 9-1   | 330h         | 3506          |                                           |         |               | M Salanholer "7+1                     | 100003         | 1000G                | F Schwab 1.5 3000                                  | 3300               | ľ   |
| M Bayer, Hypa<br>M Bayer, Lisyd    | 2060                | 198G           | D Diction 5.5                            | 128G 128tp               | 3 F dgl Vz 18                       | 196 194                | D Langenbr, 10+                        |                   | 1450T         | H Phoenis G, II                        | 77,6           | 77,5          | M Südboden 10                         | 425          | 426           | F AGAB 4,5                                | 11430   | 1430          | 8 Spinne Z. **60,9                    | 1129G          | 10-070               | F Tonw Wiesl, 9 215                                | 215                | i   |
| H BMW F                            | 243                 | 739,5          | 7 D.bi. Quellen 7,5                      | 310 3101                 | M Hawa-Brou 6                       | 1671G 1675G            | D dgl. Vz. 10,5+5<br>F Lock Selec. 7.4 | 14507             | 14507         | F Pittl Moseh, I                       | 34,560         | 35 b8         | 9 Südaveter 10                        | 2776         | 2720          | Br AG Weser *8                            | 210     | 130T          | 5 Swd Salzw. 7,5<br>D feraco 0.75     | 77. S          | 77.5                 | F Veritos G 3 329G                                 | 3203               | 1   |
| M Bayer, Vbl. 1<br>H Beigradori 7: |                     | 275.0          | D Dittrit & N = 60                       | 736 73.5                 | M Heitt & W. S                      | 230bii 229.5           | D Leiters 9                            | 245               | 744           | D Pongs. & Z. @<br>IM Porz. Wolds. 6   | 2905           | 2800          | 8 Yearp, Feld. *3.5                   | 600G         | ADDCS         | H Audi Gen. "0.15                         | 7.4G    | 23/25         | M Trumph Int 7.5                      | 1160           | 114G                 | F Westeln Vict "@ I-                               |                    |     |
| F ID-IF-Book 9                     | 219                 | 217            | D DAB 3                                  | 1155 114                 | D Hein Lehm, *6                     | 16UT 165T              | B Lehmann "0                           | 1651              | is            | H Preutsog &                           | 213.3          | 211           | \$ Terr. Rod. **9                     | 3500T        | 4000<br>15007 | H Autonia 10                              | 4400    | 4400          | M dgl Gen. 3,75                       | \$7G           | 570                  | Unnetierte W                                       | And the            | ٧   |
| B Burt. Kings 5.5                  | 121                 | 120            | D Dm. Ritter 6,4                         | 220T 220T                | D Heinr. Ind. "4                    | 2061 2051              | M Leon. Draintw.                       | 10 267b8          | 261 bG        | S Progress ?                           | 159            | 166           | Hintout Z Va D                        | 124,556      | 123G          | F Bod.Salzachi, *6                        | 320G    | 320           | M Trumph-lav "10                      |                | 185T<br>300T         | Original party                                     |                    | ,   |
| Belovia 5                          | 91,5                | 97,8           | D DUR SOWAN, A                           | 214   214                | H Hemmoor 12,4                      | 2801                   | F Unde 9<br>Hr. Lind, Gild, *15        | 318,6             | 435G          | M. Bethanks M                          | 2270           | 9916          | D Thür Ges 7.5                        | 318G<br>520T | 51750<br>5107 | Br Mkv Sremen (<br>D Bw. Gronau **0       | 173G    | 2003          | M Oberl Obir 5<br>HnUetz Berbr **19   | 4306           | 4300                 | F Global Not **0  16,55                            | 119.75             | 1   |
| B Beweg 6                          | 207<br>145G         | 1450           | D Dresde, Soak 4                         | 756.7 135.5              | 1F Herninger 0                      | 114 114<br>230 229.8   | M Läwerbräu 16                         | .T (1004          | 1390          | M Bothgeber *8<br>D Ray, Spinge *0     | 127.5          | 177.50        | F Thuringia 10<br>D Thyssep 2         | 144 S        | 67            | H Boy-V HBa *2.56                         | 3000    | 300G          | D VA Verm *D                          | 1750           | 173G                 | F H. O Brondel *0 2.75                             | 2,7                | Į,  |
| \$ Bull Berg. 1                    | 0+1 265C)           | 247            | D Or. Bt. Rosto RM                       |                          | B dgi. Va. 9                        | 205,8 211,3            | D Losenhousen                          |                   | 1390          | F Reichellar, 7                        | 3408           | 340bB         | D Thyssen Ind. 1,2                    | 66.          | 67.5          | H Behrem 1 F. 0                           | 64.5/4  | 1446          | M VFS Vermeg '29                      | 7800           | 7800                 | F triv. Propert lot. 27.5                          | 26,9               | Ş   |
| F Binding 7                        | 20750               | 210            | D Dycken, Z 5                            | 166T 171                 | ă Hermes â                          | 3408 3408<br>3400 3400 | D Lufth St. 0                          | 93                | 94,5          | H Reichelt D                           | 62             | d4T           | H Traign-Beico s                      | 140,3        | 138           | 6 Bergmory 7-1                            | 232/38  | 2346          | HaV.Schmigel *14<br>D. Vict Feuer *14 | 1470           | 1450                 | F Liet *** 12,11                                   | 12,19              | ì   |
| M Mattmetall 5<br>D SoctGals. 5    | U. O 1180T          | 13508          | D cigt Va 5                              | 188 186                  | S Hesser "14,5<br>D Hinds, Auff, "7 | 3400 3400<br>125 1250  | D dgl. Vz. 2,5<br>D Mggd, Feuer 6      | E 195.5           | 391G          | \$ Rheinel, 10<br>F Rhein, Hygg, 9     | 4730           | 410G<br>475G  | M Triumph-Adier 0<br>M Chert Utr 4    | 3035G        | 304           | 8 Br. Cluss 5<br>Holler, Feldschi **80    | 35500   | 274G<br>3400G | D Walther 13.5                        | 1370           | 3106                 | D - Düssektori, F - I                              | Frankfurt,         | Ē   |
| D. Benn Zam D                      | 11126               | 11750          | r Dywidag 8                              | 100                      | D Hospital 742                      | 470 470                | D Mood, Rilet, I                       | .⊒  391G<br> 90€T | 9057          | D Rhein Te '4                          | 147            | 1477          | H Degra Hares, V. 1                   | _            |               | F & Moninger D                            | 1410    | 141G          | D Wasag 10                            | 118            | 115                  | H = Hamburg, Hn = h                                | lennover.          | F   |
| F Repu AG 2                        | 1850                | 1850           | D Scietat, Witt. 14                      | 1807 1817                | D Hoester 1                         | 120,6 118,2            | D dgL NA 0                             | 305G              | 305G          | D Rheinboden 6                         | 181            | 152,5         | F Yerta 6                             | 172,9        | 171,9         | Hn8rschw M. 4                             | 94.IIG  | 94G           | D Wel Marmor "0                       | 7100           | 7103                 | S = Seriin, Sr = Erer<br>München, S = Stuttosr     |                    | 1   |
| M Brits. Amb *!                    | 460G<br>290G        | 440G<br>290G   | 1 Eichbaum-Br. 5                         | 1777 1701                | Di Househ II                        | 왕선   왕년                | H Mainais 6                            | 1100              | 1506G<br>481G | D RWESL &                              | [189,9         | 185,5         | D Velsa 7,5                           | 1141         | 140.2         | ille Brevo, Larger S                      | 1719G   | 1700G         | D WL Kupler "7<br>D dgl Vz. "9        | 2069           | 5708                 | in 100 DM, "abwelche                               |                    | Š   |
| F Brown V2. 7,5                    | 283G                | 293G           | D 540 Vert 10                            | 750G 7500                | M Hofbr, Cog. 0                     | 3330 3330<br>176 1760  | F Moin-Kraft *1!                       | 487,8             | -and          | D dgL VL 8                             | 187.7<br>185G  | 1050          | F Veith-Pireli s<br>M Ver. AcSin. *13 | 7300         | 1186G         | IBr Brein, H list "0<br>ID Babcock BSH "9 | 245G    | 245G          | D W. Zellesoff 4                      | 94G            | 930                  | kelung, kein Zeichen -                             | - Stücke in        |     |
| H Br H. Hypo 1                     | ETES                | 163.66         | M Sn Charle E                            | 1996                     | D. Markettini and a                 | lies lies              | and the Att                            | 844               | laura.        | B Ilbelemetel 4                        | 1000           | 1930          | IN ASIAN INTO                         | 48758        | 1000          | U-Ch Ober 18                              | EARC.   | Liani.        | Dr Walkern "14                        | 14000          | 4850                 | 60 DM. Nurse ohne Ge                               | resident)          |     |

| \$ 8th Berg. 10-1   2650   267   D Dr. Rt. Rests 8th 4   167   171   6 dgl. V   168   177   6 dgr. V   168   177   7   7   7   7   7   7   7   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.6 2408 2408 D Lufth St. 0<br>144.6 2400 3400 D dgt Vz. 2.5<br>2.6 470 470 D Mogd. Rick. 0<br>4.70 470 D Mogd. Rick. 0<br>4.70 470 D dgt. NA 0<br>5.0 354 54, 1 Molinot 6<br>Clog. 0 3358 3336 F Molinot 715<br>31.4 176 7760 F Maß AS 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   2007   F Reichelbr. 7   3408   34096   D Thyssen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CO 8         140,3         138         8 Bergmonn 7-1         252/38         255/b         256/b         256/b         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         2760         1710         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410         1410 </th <th>  Note   /th> | Note      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Availémediscise  DMI-Anleihen  8.125 degl. 82 100 99.70 9.55 degl. 83 100.00 100.25 100.00 100.25 100.00 100.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10 | 8. 2. 7. 2. 102,568 102,25 103,00 74 103,00 75 103,10 103,00 77 7875 dgl, 79 79,90 79,100 8 dgl, 79 79,90 79,100 8 dgl, 79 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79, | 8. 2 7. 2.  100.00 100.00 478 im. Com. 8k.73 99 28 99 25 450 dgl. 73 99 36 475 im. Com. 8k.73 99 28 99 25 450 dgl. 73 107.75 dgl. 73 dgl. 81 107.80 107.80 9.56 dgl. 82 99 99.56 99.56 107.80 9.56 dgl. 82 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.5 | 1.2   7.2   9.75 Nuclebros 80   8.7   2.8G   118.500   8.80 Occidental 86   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75   99.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.75 Sanit-Scores 71 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 |
| 10.5g  10.25   10.80   25.0 c  74   107.81   10.00T   75.0 c  61   10.25   10.00   10.50T   76.17   77.5 c  61   10.25   10.25   10.50T   76.17   77.5 c  61   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   | 103.81 103.90 1.7.2 cigit 4x 103.90 1.7.2 cigit 4x 103.90 1.7.3 cigit 78 100.90 1.7.3 cigit 78 100.90 1.7.3 cigit 78 100.90 1.7.3 cigit 78 100.25 100.25 100.25 100.25 100.05 100.005 100.005 100.005 100.005 100.005 100.301 1.7.7 cigit 79 100.301 1.7.7 c | 105,150 104,80 7,50 egt. 74 100,116 1,170 egt. 77 99,50 79,56 45.0 egt. 77 97,596 45.5 egt. 78 97,596 45.5 egt. 78 97,596 45.5 egt. 78 97,596 100,100 8 egt. 80 102,151 100,100 8 egt. 80 100,000 8 egt. 78 100,000 9 egt. 80 100,000 8 egt. 78 100,000 9 egt. 80 100,000 8 egt. 78 100,000 9 egt. 80 100,000 8 egt. 80 100,00 | 100.78   101.28   450 dgs. 72   98.80G   99.30G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A.5 Superint at 40   A.7 Sup   |

7.2

643 Mailand

| in.        | volver, se-                              | 101 93             | . 544'23        | •          |       |           |           |
|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-----------|
|            | Fremde                                   | Währ               | unge            | e.         |       |           |           |
| _          | America-Vision str                       | 450.25             | 47a.50          | 4          |       |           |           |
|            | Ascol                                    | -                  |                 | ;          |       |           |           |
|            | Asia Fd. 5                               | 106.47             | 101,06<br>29,00 | l;         |       |           |           |
|            | Automotion of:<br>Bond-Invest of:        | 85,50<br>67,75     | 64.75           | li .       |       |           |           |
| '          | CSF-Bonds str                            | 63.75              | 10.75           | ě          |       |           |           |
|            | CIF-Int afr                              | 75.50              | 70.00           |            |       |           |           |
|            | Draytus 5"                               | 14,29              | 13 45           | ľ.         |       |           |           |
| 3          | Dreylus Int \$"                          | 51,14              | 79 27           | ì          |       |           |           |
|            | Deryhis Intercort 5"                     | 28.12<br>19.74     | 18.06           | 1          |       |           |           |
|            | Draylus Leverage 5°<br>Draylus Yord C 5° | 17,74              | 7,01            | ì          |       |           |           |
|            | Energia-Valor sir                        | 125,75             | 117.25          | 1          |       |           |           |
| - 1        | Europe Voier sit.                        | 1134.75            | TEG 00          | Ī          |       |           |           |
| -1         | Fonett sir                               | 101.75             | 97,50           | ł          |       |           |           |
| 1          | Founders Growth 5"                       | 9,77               | 1,77            | l,         |       |           |           |
|            | Founders Mutual 5" Goldmines Mi          | 10,35              | 9,94<br>201,00  | l:         |       |           |           |
|            | intercunumental ir sir                   | 1.                 | 240.25          | 10 a.u.    |       | -         | . 4       |
| Н          | Interwells sir                           | -                  | 164.00          |            | 3 I E |           |           |
|            | Intervalor sir                           | 59 75              | 16.75           |            | 11.   | ei        | - 1       |
| Н          | Japan Portfallo sit                      | 561.50             | 521,25          |            |       | 40.0      |           |
|            | Kemper Growth 5"                         | 14,51              | 19,26<br>3,25   | 1          |       |           |           |
|            | NY Venture 5"<br>Norominaest 5"          | TAK                | 2.97            | li .       |       |           |           |
|            | Pacific-Voice sit                        | 100.00             | 92.08           | li .       |       |           |           |
| ' 1        | Parmoiends Alv                           | 197,00             | 177.00          | ji .       |       |           |           |
|            | Proneer Fund 5"                          | 1 21.40            | 19,50           | ļ!         |       |           |           |
| 1          | eigt # 5"                                | 15 65              | 14 30           | ľ          |       |           |           |
|            | Schweizerüktien sit                      | 287,24             | 246.50          | ľ          |       |           |           |
| 1          | Sign-jamer, safe<br>Sign 63 safe.        | 1635,00<br>1225,00 | 1630,00         | li .       |       |           |           |
| <u>.</u> I | Swissmmob NS atr                         | 2400.00            | 2410.00         | į .        |       |           | . 4.      |
| _ [        | Swissummob 1961 sit                      | 1320.00            | 1275.80         | 5          |       |           | . 1       |
| -1         | Banasyalor #1/                           | 224,75             | 944 TE          | 2          | . )   |           |           |
|            | Technology 5°                            | 14,40              | 13,34           | D:         |       | • •       |           |
| L          | Templeton Growth 5"                      | 8.56               | 13.51           | i i        |       | 200       |           |
| 0          | Universal B S str                        | 86.45              | 1231            | i i        | - 1   |           |           |
| -1         |                                          |                    |                 |            |       | - 1       |           |
| - 1        | Vortage Kury talle                       | Kurum              | Bayrau o        | <b>=</b> / | `     |           | ~~~       |
| . I        | wahr fur Ub                              | ermittiu           | Matery.         |            |       | 51        |           |
| Q)         |                                          |                    |                 | -          |       | ** .      | $q_{i,j}$ |
| 9          |                                          |                    |                 |            | ***   | are grown | l a       |
| ~1         | Lings                                    | . Albei            | 40.00           |            |       | ٠.        |           |

Ausiandszertifikate (D

20.35 21.50 57.16 61.20 113.19 101.75 44.40 20.60 201.35

78.99 72.10 54.30 58.60 105.57 95.52 44.10 19.50 244.35

Junge Aktien 8. 2. 83: Bavaria 183,50; GHH 150; Vz. 150; Jute 135; Philips Komm 267 118,50. Freiverkehr: Beng 400B. 8 All. Vers. 45; Bremer Vulkan 0,61 b WELT-Aktienindex vom : 112,3 (111,6); WELT-Umsatzif vom 8. 2.: 2636 (3691),

Paris

Sydney

而是最近4位在各种的特別的表示以外的社会。

## Ausland

| Aus                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | d<br>—                                                                                                         | GAF Corp<br>Coneral Dynamics<br>General Bectric<br>General Feeds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. 2<br>14,25<br>29,878<br>103<br>39                                                                               | 14,378<br>39,25<br>100,50<br>39,25                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcan Alumenium<br>Alliga Chemicali<br>Alcon<br>AMR Corp.<br>Am Cyanamió<br>Amax.                                                                                           | 7. 2<br>28,50<br>35,375<br>33,375<br>23,75<br>56,50<br>24,75                                                           | 4, 2,<br>26,50<br>34,25<br>82,75<br>24,25<br>36,125<br>24,50                                                   | Genoral Motors Gen. Y. & E. Gotty Oil Goodyearure Goodrich Gracq Gulf Oil Halkburten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.375<br>40.376<br>56<br>53.376<br>51.375<br>41.875<br>31.25<br>84.375                                            | 61,835<br>40,50<br>57,125<br>33,625<br>31,75<br>41<br>31<br>33,75                                                       |
| Am Motors Amorodo Hess Am, Tol. & Telegr. Assarco Astonic, Richfield Avon Products Bolly Bit, of Amerod Bothlehem Stoel Boesing Borg-Warner Bry/Sweck Burnough Cotterpiller | 8,125<br>74,125<br>69,25<br>46,125<br>35,625<br>46,125<br>33,75<br>18,375<br>19,875<br>37,29<br>45<br>47,125<br>44,875 | 8 24.625<br>68,75<br>57,56<br>44<br>53,125<br>24,50<br>18,75<br>19,875<br>38,875<br>26,125<br>48,875<br>42,875 | Howhort Packard Honoywell IBM III Harverier Int. Pepor Int. Popor Int. Tot. & Tot. Int North. Int. Am Welter J. P. Morgan TY Corp. Liston Industries Lockheed Corp. Leows Corp. Louistant Lond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81,375<br>97<br>97<br>53,75<br>53,625<br>32,375<br>35,375<br>45,25<br>13,875<br>57,75<br>89,50<br>147,50<br>24,375 | 82,75<br>92,625,<br>97,575<br>5,75<br>52,875,<br>31,625,<br>27,75<br>34,875<br>64,75<br>13,75<br>90,50<br>147<br>26,875 |
| Cry Investing Chara Manhattan Chara Manhattan Chicorp CNA Financial Coray Coca Cola Colgate Comm. Edition Comm. Satellite Controlated Group                                 | 54<br>27<br>48,25<br>16,875<br>35<br>17,125<br>24,25<br>47,50<br>20,125<br>26,625<br>72,50<br>36,875                   | 57<br>27,575<br>48,125<br>16,75<br>14,75<br>17,175<br>24,125<br>50<br>20<br>26,625<br>72,75<br>35,50           | Mc Dormett Mc Donnett Doug, Merck & Co. Mesca Petroleuti MGM (Rien) Munnescra M. Mobil (Di) Moriscrito Motilodi) Moriscrito Motilodi Moriscrito Motilodi Moriscrito Motilodi M | 20,25<br>44,75<br>86<br>10,875<br>9,875<br>77,25<br>27<br>88,875<br>27,375<br>32,375<br>21,50<br>100,25            | 19,875<br>45,875<br>85<br>10,875<br>10,125<br>77,375<br>27<br>86,50<br>26,75<br>33,50<br>21,25<br>99,875                |

45,25 39,25 42,50 52,375 129,75 29,675 10 21,875 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 4.75 69.25 57.50 14.375 30.175 110.87 22.375 110.87 22.375 50.25 24.825 24.875 30.75 30.75 30.375 35,25 119,25 29,875 41,56 9,76 22,125 85,375 30 18,50 19 22,75 39,125 15,375 28,875 Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 8. 2: Redaktionsschild 14.30 Uhr:

US-S DM sfr

I Monatt 8'e-9's 5'a-6 2'a-3'a

Monatt 9'a-9's 5'a-6 3-3'a

Monatt 9's-9's 5'a-6 3'a-3'a

Monatt 9's-9's 5'a-6'; 3'a-4'a

Monatt 9'a-10's 5'a-6'; 3'a-4'a

Geldmarktsätze

Geldmarkisätze im Handel unter Bonken am 8. 2. Tagesgeld 5,95–6,00 Prozent: Monatsgeld 5,65–5,75 Prozent: Dreimonatsgeld 5,85–6,00 Prozent. Privatdiskentsätze am 8 2.: 10 bis 29 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent.

Diskentsatz der Bundesbank am 8. 2; 5 Prozent; Lombardsatz: 6 Prozent. Ostmarkkurs am 8 2. (je 100 Mark Ost) - Berlin: Ankauf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,50 Verkauf 25,50 DM West.

20US-Dollar 10US-Dollar (Indian)\*\*) 5US-Dollar (Liberty) 11Sovereignalt 11Sovereign Elizabeth II 20belgische Franken 10Rube) Tischerwonz 2 sudafrikanische Rand 998,00 418,00 279,00 276,00 211,00 297,00 278,00 1235,00 1235,00 1263-34 568.39 337,87 334.48 273.33 363,86 336,74 1440,75 2sudafrumnische Rand
Kruger Rand, neu
Maple Leaf
Außer Kurs gesetzte Mün:
20 Coldmark
20 schweiz Franken "Vrenell"
20 franz Franken "Napoleon"
100 österr Kronen (Neupragung)
20 osterr. Kronen (Neupragung)
10 österr. Kronen (Neupragung)
10 österr. Dukaten (Neupragung)
10 sterr. Dukaten (Neupragung)
10 sterr. Dukaten (Neupragung)
10 sterr. Dukaten (Neupragung)
10 verknuf inkl. 13 % Mohrwertsteu
10 verknuf inkl. 6,5 % Mehrwertsteu 1235,00 (zen °) 284,00 236,00 135,00 145,00 231,00 121,00 532,00 126,00 354,82 294,93 294,93 1361,65 283,63 158,68 640,71 164,99

7. 2 4. 2.

87.78 38
19 14.425
19 14.425
19 14.425
19 14.25
19 14.25
19 14.25
19 14.25
19 14.25
19 14.25
19 14.25
19 14.25
19 14.25
19 15.57
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
11.75
10.75
11.75
10.77
11.77
11.75
10.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.

18,75 55 75 33,375 25 45 2,95 14,50 14,575 50 20,25 57,25 4,30 30,875 4,15 68,50 13,50

1410,00

Mitgetelit v. Merrill Lynch (Hbg.)

Toronto

23,125 22,875 45 2,975 16,125 14,50 20,375 14,50 31,25 4,40 31,25 4,25 22,675 51,25 69

In Frankfurt wurdem am 8. Februar iolgende Gold-münzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*)

Guistream Res.
Hram Walter Res.
Hudson Bay Mining
Husky OB
Imperial OII
Inform Nat. Ges
Inco
Inter Oity Gos Ltd.
Interprov. Pipeline
Kerr Actisen
Massey Ferguson
Moore Corp.
Norcan Energy Res.
Norcan Ene

dex: TSE 500

1,81 21,875 8,625 72,78 13 16 11,875 24,90 24,90 24,90 25,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50

11,376 73,75 17,875 4,75 54,75 24,125 24,125 8,875 8,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 1

Mitgetellt v. Merrill Lynch (Fibg.)

London

Sperry Corp.
SPS Technologies
Stand Of Colif
Stand, Oil Indian
Stanga Techn.
Superior Oil
Tandy
Telax Corp.
Tevaco
Tevaco
Transamento
Transamento
Transamento
Transamento
Transamento
Transamento
Transamento
Transamento
Uniter Oil of Colif
United Technologi
Elimparries

Ablitts Paper 
Alcan Alu. Bit. of Montreel 
Bit. of Montreel 
Bit. of Montreel 
Bit. of Montreel 
Bit. of Montreel 
Bit. of Montreel 
Bit. of Montreel 
Branda Mines 
Brussvick M. & Som 
Con. Cament 
Con. Imperial Bit. 
Can. Pacific 
Ltd. 
Can. Pacific 
Consco 
Cosco Res 
Dome Petroleum 
Domtor 
Falconbridge 
Nick 
Great Ideas Paper 
Guil Canada

5.1.25 71.25 57.50 14.375 29.50 44.375 109 21.375 31.425 48.625 24.625 43.50 30,75 19.25

Goldmünzen

All Breweries
Anglo Am. Corp. S
Anglo Am. Corp. S
Anglo Am. Cold 3
Salocol. Int.
Salocol. Int.
Salocol. Int.
Section Bank
Seecham
Soweter
B. A. I Industries
Br. Leylond
British Patroleum
Burmen Oil
Cochery Schweppe
Charter Cons.
Murchison
Court Gors.
Murchison
Courtalda
De Beort S
Distillary
Distellars
Distellars
Dunloo 145,50 18,63 1,70 179 430 179 725 21 306 128 241 552 440 85 745 241 348 448 Devisen

> Etwas überraschend hielt der Kursdruck auf den US-Dollar, der sich gestern andeute-te, an. Nachdem am 8. 2. in New York schon bis 2,4415 gehandelt wurde, begann man in bis 2,4415 genanden wurde, begann man in Europa bei 2,4480 ehe es zu einem scharfen Rückgang bis 2,4280 kam. Neue Gründe waren nicht zu erkennen, wenn man von den besseren Wahlehancen für die Christdemokraten absieht, was wohl auch im Ausland zur Kenntnis genommen wird. Die amt-liche Notiz wurde mit 2,4323 ohne Mitwirkung der Deutschen Notenbank festgestellt. Schwächer notierten in unterschiedlichem Ausmaße auch alle anderen amtlich notierten Währungen im Sog des Dollarkurses. Dollar in: Amsterdem 2,6795; Erüssel 47,7450; Paris 6,8990; Mailand 1400,05; Wien 17,0670. Pfundd/Dollar 3.748.

Devisenterminmarkt

Amsterdam

117 40.4 276 105.5 45.4 19.5 18.5 35.8 59 23.6 185.55 28.6

109,4 157 16,2 127 88,5 18,8 42 53,5 243 95,9 68,1 197 28,8 85,8

92,50

139

151 193 1*77* 

109.8 159.6 16.7 126.2 19.3 42.2 33.1 256.2 742.1 94.1 94.1 98.3 196.8 63.5 78.1

Takio

194.75 318.50 195 2065 182 92.75 408 665 214.50

mater
Fuji Bank
Fuji Photo
Fuji Bank
Fuji Photo
Honda
Ikega Iran
Konsei E. P.
Koo Soap
Kinin Brewery
Kamatsu
Kubata Iran
Massushina B II
Matsushina B II
Nappon El
Nappon El
Nappon El
Sanya
San

172

Prozentpunkte medragere Dollar-ten am 8. Februar dafür, daß die 1 Monat 0,64/0,54 0,25/0,22 2,17 0,77 39/23 3 Monate 216 2.06 0.60 0.56 5.44 4.04 87 71 Dollar DM Pfund Dollar Pfund DM FF:DM 4,60-4,40 0,87-0,82 9,69/8,28 132-116 Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom I. Januar 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jahrlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzduu-ert Ausgabe 1983. I (Typ A) 5.00 (5.00) = 6.50 (5.73) = .00 (6.13) = 7.25 (6.88) = 7.75 (6.82) = 8.50 (6.88) Ausgabe 1983-2 (Typ B) 5.00 (5.00) = 6.50 (5.76) = 7.50 (6.16) = 7.25 (6.43) = 7.75 (6.70) = 8.50 (6.99) = 8.50 (7.21)

Finanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-zent) ! Jahr 5,60, 2 Jahr 6,48 Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent), Zins 7,25, Kurs 98,8, Rendite 7,55

Devisen und Sorten Ankari Sorteau
Ankari Verkari
1339 148
3259 1384
3259 1384
3259 1384
3259 1384
3259 1384
3250 3250
34,25 35,25
32,56 35,25
17,1 1,80
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,50 1,93
1,5 8 2 63 Geld Brief
2,1253 2,2458
2,739 3,733
2,339 1,253
2,340 90,890
30,155 32,33
2,3470 20,890
30,155 32,33
23,270 24,490
31,220 34,340
31,220 34,340
1,733 1,743
1,743 1,743
1,723 1,724
1,733 1,743
1,743 1,725
1,733 1,743
1,743 1,743
1,725 1,733
1,743
1,743 1,725
1,733 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,743 1,743
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744
1,744 1,744 24110 2.4110 3.698 3.2478 90.85 120.95 5.002 33.943 27.729 14.699 14.811 2.350 44.400

Zürich

262,2

Brüssei

dgl. Na.
Book Lai
Brown Bowerl
Claa Gegy Int.
Claa Gegy Int.
Claa Gegy Int.
Clac Gegy Int.
Clack Gy Part.
Bakr. Wott
Fischer Ins.
Fisco A
Globus Part.
H. La Roche 1/10
Holderbonk
Interlood sinh
Intol Salinas
Jelmoli
Lanchs Gyr
More Columbus
Nesste Int.
Oerkiton-Buhrle
Sandoz Na.
Sandoz Part
Sa

Ind.: Schw. Kred.

Arbed
Brus Lambort
Cockshill Ougrèe
Ebos
Gevoon
Kredirbonk
Patroling
Soc. Gén. d. Beig
Soling
Sohnay
UCB

261,6

103.82

Bonco de Bilbao
Bonco Centro
Bonco Hitro
Bonco Hitro
Bonco Hitro
Bonco de Santonsir
Bonco de Santonsir
Bonco de Viscaya
Cros
Drogodos
El Aguille
Fentir
Fecta
Golderica Preg.
Hadroelectr Esp.
Ibanduero
S E. A. T.
Sewillona de B.
Telefonco
Umon Electrica
Urbis
Volfahermasa

China Light - P.
Hangkong Land
Hongk - Sh. Bk.
Hongk Teleph.
Huten. Whempoo Jard Matheson Swire Poc - A -Wheelack - A +

**Optionshandel** 

8. 2.

276 23 122 43 -48,78 27,50 54,75 44,75 14 49,75 60,50 52,25 8,75

103,59

6 35 30 12,20 13,90

3,62 4,48 8 7,40 2,57 6,50 7,50 9 10 2,51 7

Hongkong

Singapur

Prankfart; 8 2 401 Optionen, 21 530 (25 20) A Kaufoptionen; AEG 6-3,91, 2-2.30, BASF 6-3-6,30, 2-5, Bayer 6-8,90, 2-5,60, 2-5, Bayer 6-8,90, 2-5,60, 2-5, Bayer 6-8,90, 2-5,60, 2-5, Bayer 6-8,90, 2-5,60, 2-5, Bayer 6-8,90, 2-5,00, Karstadt 2-11, Rio 6-7, 3-4, Lutthansa Vorstige 6-8,90, 3-6,50, Binnan 8-12,50, 2-6,40, Preussag 2-7,30, RWE, RWE Vorsuge 6-10,60, 3-10,40, Thyssen 6-6,70, 2-4, Varta 3-12, 2-9, VW 6-14, Commerchank Deutsche Bank 2-10, Dreather Bank 6-12,50, Chrysler 6-1,80, Sperry Rand 6-10, Kerux 6-10, Dutch 6-6,60, Norsk Hydre 6-11, Verkaafsoff AEG 2-1,50, 6-140, Bayer 6-4, BBC 6-12,50, 6-1,50, Chrysler 6-8,50, Hoichat 6-3, N 2-1,50, 6-2,50, 6-1,50, Klockher 3-2,60, Lufthansa 3-4,60, 8-5,60, Lufthansa Vorsige 6-5, Preussag 2-5, 3-4, Schering 2-8, 3-10, Sto 2-6,90, &-8,90, VW 3-5,50, 6-6,90, Commerchan Deutsche Bank 2-6, Chryster 3-2,70, IBM 3-1-12-5, J-6,50, Royal Dutch 2-2,50, Umberg 2-8,80

Indux: OCSEE





Warenpreise – Termine

eide und Getreideprodukte | Genubmittel

icht verbessern konnten sich die Goldnotierungen Montag an der New Yorker Comex. Etwas schwächer ossen dagegen die Kupfer- und Silbernotierungen. chläge verzeichneten auch Kaffee und Kakao.

|   | Worker (car. \$1)                             |            |           | JEH                                         | 127,40        | 119,50         | le                |
|---|-----------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
|   | Sound cal                                     | 7. 2.      | 4. 2.     | Kalcae                                      |               |                | So                |
|   | METCE I CW                                    | 235.06     | 234.31    | New York (\$1)                              |               |                | Ne                |
| 3 |                                               | 216.31     | 214.51    | Tertomkontr. Marz                           | 1845          | 1903           | lus               |
|   | Curum                                         | 51071      | 214,31    | Nai                                         | 1879          | 1926           |                   |
|   | Warren (CSL SR)                               |            |           | Juli                                        | 1891          | 1005           | ten               |
|   |                                               | 116.60     | 116,60    | Umsac                                       | 6042          | 1935<br>5630   | Soja<br>Chi       |
| • |                                               | 120.10     | 126,20    | Zacior                                      | - U-E         | 2030           | Cha               |
|   | ** ** * * *****                               | 123,50     | 123,80    | New York (CTD)                              |               |                | Wa                |
|   |                                               | 124        | الاليونية | Koretraki Nr. 11 Marz                       | 6.67          | 0.50           | Jul               |
|   | Manage (can, 3.4)                             |            |           | 1 min m 11 mil 12 -                         |               | 6,50           | Aug<br>Seg<br>Did |
|   | bell form and                                 | 99,50      | 99,80     | May                                         | 6,84          | 6,68           | Sec               |
|   |                                               | 96.40      | . 98,40   | 108                                         | 7,17          | 6,89           | Cla               |
|   | III III I I I I I I I I I I I I I I I         | 98.40      | 95.40     | Sept                                        | 7,50          | 7.34           | Des               |
|   | III. IIII I I I I I I I I I I I I I I I       | 40,40      | 20,46     | Ox                                          |               | 7.63           | Boo               |
|   | Jhicago (c'hush)                              | 7. 2.      | 4. 2.     | Linesatz                                    | 7 241         | 7 454          | No.               |
|   |                                               | 160.25     | 159,00    | ISS-Pres tot lexibi-                        | 7. 2.         | 4. 2.          | Ma                |
|   | 422 424 442 4424                              | 168.25     | 167,25    | sche Hilden (US-c/b)                        | 6,23          | 6,23           |                   |
|   | 111111111111111111111111111111111111111       | 176.50     | 175.00    | Kalice                                      |               |                | Sch               |
|   |                                               | ********** | 17.9.00   | London (£1) Robusta-                        | 7. 2.         | 4, 2,          | Chi               |
|   | Sicago (c/buştı)                              |            |           | Kontr Marz                                  | 1703-1704     | 1672-1673      | loc               |
|   |                                               | 265.50     | 268.50    | 1 64ai                                      | 1646-164B     | 1606-1607      | Cho               |
|   |                                               | 274.00     | 278.25    |                                             | 1571-1573     | 1529-1524      | 4%                |
|   | III des montes la colonia                     | 280.50     | 282,75    | Umsatz                                      | 3804          | 3291           | Take              |
|   |                                               |            |           | Calcaga III III III III III III III III III |               | - <del>1</del> | 1.2               |
|   | Winnipeg (can \$1)                            | 7. 2.      | 4. 2.     | London (£/t)                                |               |                | 100               |
| • |                                               | 106.00     | 106,30    | Vermunantum hate .                          | 1353-1354     | 4650 .050      | En                |
| • | ******* ****** *** ********* **               | 107,20     | 108,00    | Mai                                         | 1354-1355     | 1352-1353      | ble               |
|   |                                               | 109.70     | 110,10    | L-E                                         |               | 1366-1367      |                   |
|   | ah Han Balance (Blanck                        |            |           | Joh                                         | 1363-1364     | 1383-1384      | yes               |
|   | ph, Hew Orleans (S/cort)                      | 4. 2.      | 3. 2.     | Umsatz                                      | 7876          | 11934          | Sch               |
|   | THE PARTY OF STREET                           | 9,58       | 9,60      | Instant Con                                 |               |                | Chi               |
|   |                                               | 9,77       | 9,85      | London (£1)                                 |               |                | Feb               |
|   | at astronom (distinguished)                   | 9,96 ·     | 10,00     | Rotzacker Mag                               | 113,50-113,70 | 110,90-111,10  | Apr               |
|   | Beet 12-2-42-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- | 9.55       | 9,65      | <b>W</b>                                    | 116,65-116,75 | 114,35-114,45  | Jun               |
|   |                                               | gana       |           | Aug                                         | 124,80-124,90 | 122,10-122,20  | Sch               |
|   | paschille, New Orleans (Scout)                |            |           | 060                                         | 130.70-131.00 |                | - 2               |
|   | pare-test 1151119 111191111111                | 17,20      | 17,20     | UEL                                         | 136.75-138.00 | 135,00-136,00  | Feb               |
|   | 1.1                                           | 47.00      | 47 88     | 630                                         |               |                |                   |

| 2   | Meller Singaour (Straits- Sing a-Sri00 leg) schw. Sarawak spez. waliber Sarawak webber Marquik.  Drabojensen New York (erfb) Matz Mai Jub Sept. Nov. Umsetz Öle, Fette, Tierr | 7. 2.<br>305,00<br>270,00<br>337,50<br>7. 2.<br>105,35<br>106,15<br>107,35<br>108,25<br>109,20 | 4. 2.<br>305,00<br>270,00<br>342,50<br>4. 2.<br>105,70<br>107,60<br>109,70<br>110,20<br>700 | Hilade Cheago (c/lb) Oches sant, schwere Rever Northern Kühe eintr schwere Rever Northern Sojahobanen Cheago (chush) März Mid Juli Aug. Sept. Sojasschryl | 7. 2.<br>37,00<br>48.00<br>589.50<br>504.00<br>604.75<br>622.00<br>631.00<br>643,00 | 4. 2.<br>33.00<br>52.00<br>53.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00<br>50.00 | Wolle, Fasern, Baumwelle New York (c/tb) Kertrale Nr. 2 Marz  Marz  Juli  Dez  Mari  Dez  Mari  Ceta): Handiserpets Inco RSS -1  Walle   7. 2.<br>65,63<br>67,00<br>66,95<br>67,35<br>88,70<br>46,00 | 4. 2.<br>65.58<br>57.05<br>58.15<br>67.06<br>67.37<br>68.00 | Marz                                                         | 196.50-197.00<br>201.00-201.50<br>190.75-191.75<br>189.25-190.25 | Leg 225 2 2 Leg 233 2 Leg 233 2 De Presse verstehen such für Abr 5 f frei Werk | 7. 2. 4. 2.<br>29 15 29.15<br>legierungen<br>8. 2. 7. 2.<br>4-249 234-249<br>37-251 237-251<br>30-256 280-235<br>55-311 295-311 | Mew Yorker Preise Gold H & H Ankard Sibee H & H Ankard Pation in Handleror Produx - Preis Pathadrum in Handleror Produx - Preis Silber (o Fernance) Fett Mair Juli Sept Dez Jan | 7, 2, 490 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 475 0<br>129.50-131.5<br>140.0<br>1395 0<br>1425 0<br>1425 0<br>1425 0<br>1427 3<br>1508 8 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Erdaussi                                                                                                                                                                      |                                                                                                | - 4                                                                                         | Chicago(\$ std)                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreuzz Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. 2.                                                       | 4. 2.<br>352-359                                            | Erläuterungen – Rohsto                                       | offoreise                                                        | Edelmetalle                                                                    | 8. 2. 7. 2.                                                                                                                     | Umsatz .                                                                                                                                                                        | 31 0200                                          | 23 00                                                                                      |
| ő   | New York (c/lb)<br>Südstaaten lob Werk                                                                                                                                        | 7. 2,<br>25.50                                                                                 | 4. 2.<br>25.50                                                                              | Mazz                                                                                                                                                      | 177,70<br>180,90                                                                    | 178,70<br>181,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350-358<br>370-374                                          | 367-370                                                     | ##engen-Angaben   trayounce (Feraunze) =                     | - 3: 1035 g 1tb                                                  | Platin (DM je g)                                                               | 39,80 39.60                                                                                                                     | New Yorker                                                                                                                                                                      | Motellhäm                                        | •                                                                                          |
|     | Maisbi<br>New York (c/b)                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                             | Jule                                                                                                                                                      | 184,40                                                                              | 185.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 391-393<br>22                                               | 390-394<br>173                                              | = 0,4536 kg 1 Pl - 76 WD - (-) 87C - (                       | -  BTD - (-)                                                     | Gold (DM <sub>i</sub> e kg Ferngold)<br>Banken-Vidor                           | 39 500 39 500                                                                                                                   | Kupler (C Ib)                                                                                                                                                                   | MELA (1996)<br>7. 2.                             | 512<br>4, 2                                                                                |
| 3   | US-Mittehaesterra-                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                             | Aug<br>Sept                                                                                                                                               | 165.40<br>186.50                                                                    | 186,50<br>187,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                             |                                                              |                                                                  | Ruckrahmepi .                                                                  | 38 700 38 700                                                                                                                   | Febr .                                                                                                                                                                          | *3.25                                            | 73.5                                                                                       |
| 5   | ten fob Werk                                                                                                                                                                  | 24,00                                                                                          | 24,00                                                                                       | Oki                                                                                                                                                       | 187,50                                                                              | 180,10<br>191,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roubaix (F/kg)<br>Karongilog:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. 2.                                                       | 3. 2.                                                       | Westdeutsche Metalinot                                       | tierungen                                                        | Gold (DM pt its Fernand) (Basis Land Found)                                    |                                                                                                                                 | Marz<br>Mai                                                                                                                                                                     | 74.00<br>75.30                                   | 75 A                                                                                       |
| o i | Chicago (c/b) Marz                                                                                                                                                            | 17,20                                                                                          | 17,38<br>17,77                                                                              | Dez                                                                                                                                                       | 191,50                                                                              | 131,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.00                                                       | 43,60                                                       | (DM je 100 kg)                                               |                                                                  | Degussa-Vidpr                                                                  | 39 330 39 420<br>38 150 38 240                                                                                                  | Juli                                                                                                                                                                            | 77 95                                            | 77.2                                                                                       |
|     | Mar.                                                                                                                                                                          | 17,60<br>17,96                                                                                 | 17.77<br>18.16                                                                              | Wantp. (can S.t)                                                                                                                                          | 7. Z.                                                                               | 4, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,50<br>45,20                                              | 44,50<br>44,50                                              | Blei: Basis London 8. 2.<br>laufend Monat 108,56-138,65      | 7, 2,<br>110 39–110 58 I                                         | Ruckmammepr<br>verarberret                                                     | 38 150 38 240<br>41 270 41 370                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 79,70<br>30,50                                   | 75 2<br>90.1                                                                               |
| 0   | Juli                                                                                                                                                                          | 18,75                                                                                          | 18,32                                                                                       | Mårz                                                                                                                                                      | 269,50<br>297,10                                                                    | 290.00<br>297.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0kt<br>Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45,50                                                       | 45 20                                                       | dratolig Monat :13.05-113.15                                 |                                                                  | Gold (Frankfurter Börsen                                                       |                                                                                                                                 | Jan.                                                                                                                                                                            | 61 5C                                            | 50.6                                                                                       |
|     | Sept                                                                                                                                                                          | 16,25                                                                                          | 18.45                                                                                       | Juli                                                                                                                                                      | 303.10                                                                              | 303.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umsaiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 500                                                      | 11 250                                                      | Zinic Basis London                                           |                                                                  |                                                                                | 38 990 39 095                                                                                                                   | Umsatr .                                                                                                                                                                        | 11 900                                           | 14 00                                                                                      |
| 4   | Dez                                                                                                                                                                           | 18,40<br>18,60                                                                                 | 18,55<br>18,80                                                                              | Kokosől<br>Hen York (C7b)                                                                                                                                 | 4, 2,                                                                               | 3. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tendenz namineli<br>Wastin Byrmay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                             | laufend, Mona: 166,25-166,63<br>drittolo Monai 171,85-172,08 | 166,05-166,43                                                    | Silber (DM je kg Fensaber)<br>(Basis Lond, Fixing)                             |                                                                                                                                 | Tondoner Me                                                                                                                                                                     | dallhäme                                         |                                                                                            |
| ă   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                             | Westkiiste fob Werk                                                                                                                                       | 20,00                                                                               | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (austr. e/io)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                             | ProduzPres 182.72-194.50                                     |                                                                  | Degussa-Vktpr . 1                                                              | 121,00 1109,98<br>061,80 1070,00                                                                                                | Londoner Me                                                                                                                                                                     |                                                  | 3. 2                                                                                       |
| -   | New York (c/fo)<br>Mississippi-Tat                                                                                                                                            | 17,25                                                                                          | 17.00                                                                                       | Empation (Ca)                                                                                                                                             |                                                                                     | ٠, ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marino-Schweißwolle<br>Standardtype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. 2.                                                       | 4. 2.                                                       | Réferion 99.9% 346:-3455                                     | 3451-3465                                                        |                                                                                | 061,80 1070,00<br>170,00 1156.00                                                                                                | Aleminiam (£1)<br>Kasse                                                                                                                                                         | ¥. 2.<br>764.60-765.50                           | 758,80-769,8                                                                               |
| ٦,  | Schmetz                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             | Regiterdam (\$4)<br>jeg). Herk. cd                                                                                                                        | 8, 2.<br>452,50                                                                     | 7. 2.<br>400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 541.0-542.0                                                 | 540.0-543.0<br>560.0-562.0                                  |                                                              |                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                 | 3 Unrate                                                                                                                                                                        | 789,60-785,50                                    | 784,50-785,0                                                                               |
| 5   | Chicago (chib)<br>loco losa                                                                                                                                                   | 18,00                                                                                          | 15,00                                                                                       | Leipõl                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 561,0-561,5<br>568,0-570,0                                  | 589,5-570,0                                                 | NE-Metalle                                                   | _                                                                | Internationale Ede                                                             | Inicialic                                                                                                                       | Blei (E/I) Kasse                                                                                                                                                                | 289,05-298,50<br>304,53-305,50                   | 201 89-305 2                                                                               |
| 7   | Choise what had                                                                                                                                                               | -                                                                                              |                                                                                             | Roptendam (S.1)<br>jegi. Herk. ex Tank                                                                                                                    | 390.00                                                                              | 360.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urrs8tz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53                                                          | 245                                                         | (DM je 100 kg) 8. 2.<br>Elektrolytkupler                     | 7. 2.                                                            | London                                                                         | 8. 2. 7. 2.                                                                                                                     | Kepler                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                            |
|     | 4% fr. F                                                                                                                                                                      | 14,375                                                                                         | 14,375                                                                                      | Palentil                                                                                                                                                  | *******                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steat London (\$7)<br>cd eur. Hausthäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. 2.                                                       | 4. 2.                                                       | fur Letzwecke                                                |                                                                  | 10 30<br>15 00                                                                 | - 489,00<br>497,25 490,25                                                                                                       | Highergrade (£1)<br>muzzos Kassa                                                                                                                                                | 1044.5-1042.6                                    | 1065,8-1C65,                                                                               |
| "[  | New York (c.lb)                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                             | Rodertan (\$/gr)                                                                                                                                          | 360,00                                                                              | 360.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | East African 3 tong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 670.00                                                      | £70,00                                                      | (DEL-Note)-)                                                 |                                                                  | Zünch metags 497,50-                                                           | -181.23<br>498.50 -183.00—189.00                                                                                                | 3 Monate                                                                                                                                                                        | 10R3 0-10R8 8                                    | 1022.6-1028.                                                                               |
| .   | top white                                                                                                                                                                     | 15,25<br>14.75                                                                                 | 15,25<br>14,75                                                                              | Solution of                                                                                                                                               | 900,000                                                                             | 394.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | undergraded<br>Brazilian Type 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 640.00                                                      | 640,00                                                      | Ala miaiana                                                  | 119.90-118.00                                                    | Paris (F.1-kg-Barran)                                                          |                                                                                                                                 | abends Kasse                                                                                                                                                                    | 1049 0-1050 9<br>1081 5-1082 6                   |                                                                                            |
| 7   | bielchiling                                                                                                                                                                   | 14,75                                                                                          | 14,75                                                                                       | Rotterd (hfl/100 kg)                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brazilian Type 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                           | -                                                           | für Leszwecke (VAW)<br>Rundbarren 370-372                    | 373-372                                                          | mmags 1<br>Silber to Femunzal                                                  | 11 500 112 200                                                                                                                  | 3 Monate<br>(Kupler-Standard)                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                            |
| 4   | yellow max. 10% fr, F,                                                                                                                                                        | 11,50                                                                                          | 11,50                                                                                       | ron Mederl tob Werk.                                                                                                                                      | 106,60                                                                              | 107,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seide Yokoh, (Y/kg)<br>AAA, ab Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 2                                                         | 4. 2.                                                       | Vorzehurah: 387                                              | 387                                                              | Loncon Kasse                                                                   | 914 10 923,75                                                                                                                   | Kasse                                                                                                                                                                           | 1025,0-1026.9<br>1055,0-1058.8                   |                                                                                            |
| " ( | Schareline<br>Chicago (c/ler)                                                                                                                                                 |                                                                                                | (                                                                                           | Kopra<br>Rottardam (St.)                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. 2.<br>14 155                                             | 14 302                                                      | · Auf der Grundlage der Mestigngen diret höck                |                                                                  |                                                                                | 937.95 899,75<br>961.00 946.65                                                                                                  | 3 Monate                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                            |
| . [ | Febr                                                                                                                                                                          | 58,97                                                                                          | 58,75                                                                                       | Phil./Indon. cif                                                                                                                                          | -                                                                                   | - (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 281                                                      | 14 302                                                      | SSEN Naufpreise durch 19 Kupterverarbeter und                | AUDIENCESCHE                                                     | 12 Monate 1                                                                    | 014,00 1000.75                                                                                                                  | 3 Monata                                                                                                                                                                        | 456.86-456 50                                    | 456,96-456,6                                                                               |
| 5   | April                                                                                                                                                                         | 54,70<br>55,90                                                                                 | 54,45<br>55,85                                                                              | Kokosti<br>Ratieriam (\$/igt)                                                                                                                             |                                                                                     | Į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kantschuk<br>London (o/ko)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. 2.                                                       | 4.2                                                         | Messingnotierungen                                           |                                                                  | Platia (£-Femurce)                                                             | 7. 2. 4. 2.                                                                                                                     | Zien (£1) Kasse                                                                                                                                                                 | 8420-8435<br>8425-8438                           | 8429-848<br>8429-843                                                                       |
| Ö   | Schweinebäuste                                                                                                                                                                | - Control                                                                                      |                                                                                             | Phaippuren cd ,                                                                                                                                           | 452,50                                                                              | 455,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr 1 RSS loca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59,75-60.75                                                 | 59.25-80.00                                                 | ) MS 58, 1 Ver- 8. 2,                                        | 7, 2.<br>335-548                                                 |                                                                                | 302,75 309,35                                                                                                                   | 3 Monate                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                            |
|     | Chicago (o/to)                                                                                                                                                                | 90,30                                                                                          | 81.00                                                                                       | Leissast<br>Rocertary (\$4)                                                                                                                               |                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,30-62,80<br>62,90-63,30                                  | 60,70-60,80<br>61,00-61,20                                  | MS 58, 2 Ver-                                                | 337-340                                                          | Palladium (£-Femures)                                                          |                                                                                                                                 | 5/5 P                                                                                                                                                                           | 324 - 3-19                                       | 326-34                                                                                     |
| ō [ | Febr.                                                                                                                                                                         | 79,87                                                                                          | 80.50                                                                                       | Rummin No. 1 cd                                                                                                                                           |                                                                                     | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aankhai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64,00-64,20                                                 | 61,60-62,00                                                 | arbeitungsstuff 372-376                                      | 372-376                                                          | London                                                                         | 8E 7N NO 40                                                                                                                     | Wolfram-Erz<br>(\$97EBihr)                                                                                                                                                      | 77-83                                            | 77-6                                                                                       |
| 6 ] | Na                                                                                                                                                                            | 80,02                                                                                          | 80,65                                                                                       | Rotterdam                                                                                                                                                 | 259.00                                                                              | 260,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tendenz 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             | MS 63                                                        | 377-379                                                          | l f. Handlergr                                                                 | 85,20 85,45                                                                                                                     | 1 142 manus 1                                                                                                                                                                   | . / ~03                                          | 11-0                                                                                       |

Zugkräftiger Adelstitel gesucht n einer renommierten Firmengruppe, die mit einem solche

n einer renommierten Firmengruppe, die mit einem solchen Titel Rahmen ihrer Diversifikation einen absolut seriösen Vertrieb aufziehen möchte. – mtaktaufnahme erbeten über Bernhard Engler, Unternehmensberatung BDU, Drosselweg 11, 6551 Roxbeim

Privatklinik

Nachfolger gesucht Kleine Privatklinik mit OP, staatlich konzessloniert, für viele Fachrichkungen geelgnet, auch sie Praxisklinik, im Rhein-Main-Gebiet zum 1.4. 1983 abzugeben. Zuschr. bitte u. V 4026 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Stowerfrei
() Vorab p.2.

ardırchackniki. Gewinne mit Erdges in
Skoheri. üb. vorland. Quellen, 1/4|Shri.
ahig., kein Açio, Ardage ab DM 10.000.DAMENTA GAEH – 7 STUTTQART 1

Unishars Pruhieme?
Für mich gibt es mur Erfolg – und
swar 190%igen!
Privat-Detektiv verlangt Honorar nur bei Erfolg!
Anfr. u. Y 3787 an WELIT-Verlag,

Fromdolfiz ...

## Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gitt, auf Ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

himfuan

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

"Onentierungen" bringt in Heft 13 unter anderem Beiträge von Lothar Späth, Peter von Siemens, Theodor Waigel und Elmar Pieroth zum Problem einer umweitfreundlichen industriellen

Produktion.
Vorschläge, den Wohlfahrtsstaat zu begrenzen, werden zur Diskussion gestellt; Experten berichten über marktwirtschaftliche Ansätze in Entwicklungsländern.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? –

Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

# Pan Am Clipper Class. Wer bietet mehr.

## Clipper Class heißt Spezieller Check-in.

Das besondere Erlebnis, Pan Am Clipper Class zu fliegen, beginnt schon am Flughafen.

Lassen Sie einfach Schlange Schlange sein, und gehen Sie geradewegs zur speziellen Clipper Class Abfertigung. Geben Sie Ihr Gepäck ab (Freigrenze der First Class), und schlendern Sie guter Dinge zur Abflug-Lounge.

## Clipper Class heißt Separates Abteil.

Business Class und Business Class muß nicht dasselbe sein. Bei uns ist sie ein separates Abteil, in dem es ruhiger, geräumiger und erholsamer ist. Kurz, eine Oase für den Geschäftsreisenden.

## Clipper Class heißt Besonderer Sitz.

Es ist (gelinde gesagt) schon enttäuschend, einen normalen Sitz vorzufinden, wenn man einen Business Class'-Sitz gebucht hat. Vom Clipper Class Sitz allerdings werden Sie angenehm überrascht sein. Entworfen als Langstreckensitz, bietet er ein Höchstmaß an Bequemlichkeit.

Darüber hinaus haben wir das gesamte Abteil so umgestaltet, daß Sie jetzt noch mehr Beinfreiheit haben als bisher. Ein weiterer Genuß: die gepolsterten Muschel-Kopfhörer für unser Film- und Musikprogramm.

## Clipper Class heißt Bewirtung nach Wunsch.

In der Clipper Class sind Sie unser Gast. Auch in kulinarischer Hinsicht. So reichen wir Champagner, Cocktails und Weine sowie eine Auswahl vorzüglicher Menüs.

## Clipper Class heißt Helicopter nach Manhattan.

Wenn New York Ihr eigentliches Flugziel ist, sollten Sie es nicht versäumen, unseren Hubschrauber in Anspruch zu nehmen. Für Sie als Clipper Class Reisender ist er im Flugpreis enthalten. Direkt an unserem Terminal steht er für Sie bereit. Und bringt Sie in 8 Minuten nach Manhattan. Zum East ooth Street Heliport.

Dieser Pan Am Helicopter Service\* funktioniert natürlich auch in umgekehrter Richtung. Also von Manhattan zurück zum Pan Am Terminal auf dem JFK.

Und wenn Sie Ihren Flug in die USA in der Clipper Class buchen, steigen Sie automatisch, soweit Plätze frei. in die 1 Klasse um, falls Ihr Pan Am Anschlußtlug keine Clipper Class hat.

Alles in allem liegtes also auf der Hand. Clipper Class zu buchen. Zumal ein solches Erlebnis einfach die Erfahrung wert ist.

Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro oder rufen Sie uns an. Pan Am Berlin 030/88 1011, Frankfurt 00 11/2 50 52 22. Hamburg 040/5 00 92 81. München 089-55 8171. Nürnberg 09 11/52 30 47. Stuttgart 07 11/79 90 01.





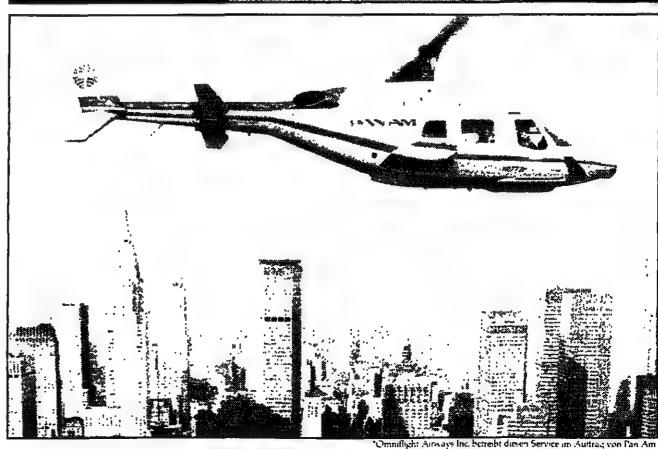

| pper Class. Zu | 19 US-Städten.         |
|----------------|------------------------|
| Houston        | San Francisco          |
| Los Angeles    | Seattle                |
| Miami          | Washington, D.C.       |
|                | Houston<br>Los Angeles |

# Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

Ausländische Aktien Bundesanleihen Optionsanleihen 9/5) 7/38 5/89 7/89 7/89 3/91 3/91 11/91 11/92 1/92 1/93 Abl. 57° I Tund AS II 19: dgt. 75 I dgt. 75 I I V. dgt. 75 I dgt. 75 II 100,45G 99,95G 100,55G 100,7 100,75G ないない。 nat Geta Santen kestraatzet, bei Geta Geta Geta Geta Geta Geta Friedrichen eher angeboten, weshalb die Notierungen hier um 0,15 Prozentpunkte zurückgenommen wurden. Insgesamt aber überwog die Kaufneigung. DM-Auslandsanleihen konnten sich etwa behaupten. Plandbriefe lagen ruhig und weitgehend unverändert. 08,25 91,155 99 25G 981 96,75 Währungsanleihen 94,50 Sonderinstitute 101,85 102,3 104,25 87 97 ,99G 5 n Or Boy K 58 99,95G Bundespost 95G : Ratio Ct 512 68 98G 94T 94,25T 57.55G 98 74.5 73 97 84.5 99,9 100,10 101,15 101,15 **Optionsanleihen** 97,75T 94,5T 94,6T 5'4 RWE 59 5 CZL 63 6 CZL 65 110 100 6 Dt. Pfbr. A. 21 92 7 dgl. Pf 150 64 dgl. 21 149 84G 93 87,5G 100,75 100 100,25 101.7 101.7 101.7 101.7 101.75 100 s 100 s 101 s 101 s 101 s 101 s 100 95,1G 99.5 87.5 74 sqt 77 7 sqt 77 110,3 111,65 100,7 812 dgL KO 215 236 7357 356 2,76 34,5 4 197 4,5 18,8 18,8 18,8 18,8 5% D. Schiffb. Pi 8 7½ dgl. Pi 84 6 fr. hyp Pi 99 7 dgl. Pi. 113 6½ dgl. Pi 119 10 dgl. Pi 168 112G 63,25 101,6 100,8 82G 93 85G 102,2 96,751 98,780 101.4 100.2 32G 93 88G 102G 101.7G 101.15G 105.75G 109.1G 102.4G 103.7G 81,25 0,4 다리 **연호** 9 회 <del>기 전</del> ·ĐOƯ ( 99,5 99,75 90,95 100,25 164,65G 114,8 100,251 100.257 100,6G 101,5 100G 97,25G 100G ii dgl. WO 200 7% dgl. KO 226 9% dgl. KO 228 8% dgl. KO 231 V dgl. KO 331 V dgl. KO 322 6 Hbgl. Ldbk. Pf 44 101,6G 101,5G 105,756 109,4G 102,5G 103,7G 81 Optionsscheine 977 99 100 CS 97,751 Länder – Städte 111,4 102,7 97G Wandelanleihen 99,25G 99,25 99,4 110,3 92 101,25 101,450 99,25 105,6 112,8 114,3 111,75 99,4 110,4 92 101,25 101,4 99,2 105,4 112,9 116,50 111,75 98 987 100,65G 106G 103,25G 104,75G 180,65G 186G 183,25G 184,75G Wandelanleihen 84G 87.75 96.750 265T 154G 97.7 111G 385G 257 80G 90 97.750 84G 87,78 96 262G HE2 97,7 111G 385G 257 80G 90,25G 97,75 110,23 110,45 113,45 113,45 113,45 110,55 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 11 1.872 3.975 3.975 3.975 3.975 3.972 9.972 1.175 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 90 77.5 100 94,950 94,156 82,5 90 100,48 101,75 101,6 101,75 104,75 104,76 83G 94,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 10 West L3 G 677 6% Westhyp. KO 58 6 W1 Ldscs. Pl 12 7 dgl Pl 13 5% dgl Pl 14 Bankschuldverschrolb. 4 Karsel B. 79 6 Kontshiroky P 6 k dgi 82 6 Komatsu 76 5 k Komatsu 76 7 k Kraft Inc. 71 5 Manudal F 6 Michella Int. 5 k Minotal 77 4 dgi 79 8 k Milsub. Ch 100,5 1077 158 148T 190G 105G 93G 94G 132G 114G 175 176,57 Privatplazierungen 7 dgi, KO 198 61° dgi, KO 181 6 dgi, KO 182 6% dgi, KO 184 8 dgi, KO 168 8% dgi, KO 171 Industrieanleihen 113,786 114 143T 1910 1286 1996 1996 1996 1995 1996 195,256 194,25 101,4 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 100% 94,50 1047 103G 104,25 100,56 99,2/9,3 98,5/9,3 94.5G 104T 103G 104.25 100.5G 99.2/9 98.5/9 64: Ardal 89 10 dgl. 88 8 Autril AV 87: dgl. 87 71: BEC 83 44: CFD8 83 5 dgl.84 1016 1026 102,4G 101,4G 101,4G 101,73G 17,73G 19,73G 101,73G 101,23C 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104 85 102,3 94,750 94,75 99,6G 98,57 73,57 91,5G 88,5G 88G 93,25G 61/2 Easel 84 61/2 dgil 85 61/2 dgil 87 61/4 Euraton 100,95 100,3 97,75 98,75G 107G 91G 97G 97G 99G 99G F IBM F ICI M Imperiol ( I baco let. T & T Indiament 6% Eurofima 87 10 dgl. 39 6 El8 58 6% Lufthansa 86 6 Marmanunian 16 6% O. Ko, St., 84 7½ Parker-H. 87 15.2 15.3 31.8 31.8 76 44 44 14106 1610G Bundesbahn Options scheine 99,9 100,45 102,85 97/8,75 Boyer Fin. 7 is Boyer Fin. 1 is Claa-Geigy Commercial Dt. St. Com Hondler 75 F Kubera

F Kubera

D Lafunge

D Utton Ind.

M M.J.M. Hold

F Magneti Ma Va Kölin 71 å Münclen 63 6 dgl. 64 91,45G 98,45G 98,78G 7% dgl. 88 9% dgl. 89 8 dgl. 90 11 dgl. 91 å 106ckner W. 65 7% dgl. 71 6 dgl. 72 6 Stuttgart 65 7½ dgL 71 7½ dgL 72

Das WELT-Angebot:

# Line attraktive Dankeschön-Prämie,

wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.

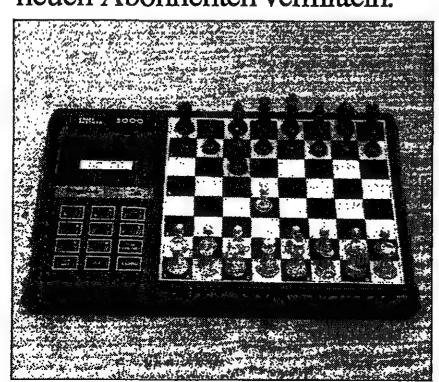

**Ein Schach-Computer** 

Der "Chess-Partner 3000" mit Figuren hat acht Schwierigkeitsgrade, die auch während des Spiels verstellbar sind und eine batteriebetriebene LCD-Anzeige. Regelwidrige Züge nimmt er nicht an. Falsche Zuge konnen zurückgenommen, Spielsituationen eingegeben. Figurenpositionen überprüft werden.

ten vermitteln.

tät, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicherlich werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

Wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln, können Sie unter zahlreichen Pramien wahlen Unsere Vertriebsabteilung informiert Sie gern über alle Einzelheiten. Für Eigenbesteilungen, Werbung von Ehe-partnern oder in wirtschaftlicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie für verbilligte Studenten, Schüler- und Bundeswehr-Abonnements kann keine Prilmie gewährt werden.

Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schrift-

Ich erhalte die Pramie, sobald das erste Bezugsgeld für

Termin für mindestens 24 Monate. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23,60 ( Ausland 31,00) Luftpostversand auf Anfrage i anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen Name des neuen Abor

lich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent der WFLT

Unterschrift des neuen Abonnenten

Sie erhalten diese attraktive Prämie wenn Sie der WELT einen neuen Abonnen-

Bekannten über die WELT, über ihre Aktuali-

Hivweise für den Vermittler:

Hinwels für den neuen Abennenten:
Der monatliche Bezugspreis der WELT beträgt DM 23,60 (Ausland 31,00; Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie

# DIE VELT INABHANCIGE TAGASZEITUNG FÜR DEI THERLAND Vertrieh, Positisch 30.58.30, 2000 Hamburg 3n, Telefon, 347-45.56

|   | An. DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bestellschein                                                                                              |
|   | leb habe für die WELT einen neuen Abunnenten gewonner<br>Bitte schaken Sie mir als Pramie                  |
|   | O den Schach-Computer     Bitte schicken Sie mir Ihren Katalog, damit ich m<br>eine Pramie aussuchen kann. |
|   | Name des Vermittlers                                                                                       |
| Ì | Straße/Nr                                                                                                  |
| ļ | PLZ/On                                                                                                     |
| ľ | Teletion                                                                                                   |
| i | Datum.                                                                                                     |

Ich bin der neue WELT-Abonnent Bitte liefern Sie mir die WELT zum nachstmöglichen

Unterschrift des neuen Abonnenten

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von † Tagen i Absende-Dalum genugt) schriftlich zu widerrufen bei DIF WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 56

# Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond.

Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

Als Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen. kümmem wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne Erfolg.

So erweist sich der von uns jährlich veranstaltete bundesweite Schülerwett-

"1" 14. 3. 1879. Ulm; \* 18. 4. 1955, Princeton/ USA.



bewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abgeschlossen.

Der Stifterverband arbeitet unabhängig vom Staat. Wir halten auch in der Forschung viel vom Mut zum Risiko. Und auch davon, daß sich Wissenschaft möglichst frei von administrativen Zwängen entfalten

Alles, war wir tun, dient einem Ziel: mit dazu beizutragen, daß unser Land auch in Zukunft zu den führenden Wissenschaftsnatio-

nen zählt. Deshalb gehören die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forschung. die Förderung der Naturund Geisteswissenschaften cbenso zu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

CHWE

Schreiben Sie uns, wenn Sie gemeinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wetthewerbschancen auf den Märkten von morgen sichert.



Brucker Holt 56-60 4300 Essen 1 Telefon 0201/71105i



هكذا حن التَّصِيل

## Generalvertreter -**Energiesektor**

Die Firma SPAROL sucht in der Bundesrepublik Deutschland Einfuhrhändler oder Händler für Energieprodukte, die überall auf der Welt verkauft werden. Der SPAROL Wärmeverbreiter zum Einbau in Ölheizungsanlagen. Einsparung ca. 10–15%, Verbraucherpreis ca. DM 150,—. Öladditive: Verbrauch ½ 1 für 1000 i Öl. Verbraucherpreis für ½ I ca. DM 6,—. SPAROL ENERGIEPULVER (Fuelöladditive) – die reine Energie – für größere Kessel und größere Fernheizungsanlagen, Verbraucherpreis DM 6,—.



SPAROL DANMARK APS Vesterbrogade 187 1800 København V Danemark

Rufnummer: 00 45-1-21 28 00

Man kennt uns weltweit! Wir sind einer der führenden anerkannten internationalen Modemacher und -hersteller. Zur Vervollständigung unseres weltweiten, exklusiven Boutique-Netzes suchen wir

interessenten mit mindestens 200 000 DM Eigenkapital denen wir die Möglichkeit bieten, im Franchise-System mit uns eine neue Boutique zu eröffnen und zu leiten. Der Standort sollte in bester City-Lage einer deutschen Groß-

Natürlich sichern wir Ihnen bei Kontaktaufnahme die Diskretion eines seriösen Weltuntemehmens zu.

Bitte richten Sie Ihre Anfrage an: Werbeagentur Wünz GmbH, Buchheimer Str. 64-66, 5000 Köln 80

#### Kooperation in den USA

Nordamerika ist zwar ein großer, aber auch ein schwieriger Markt. Erfolgssicherung in den USA bedingt klare Voraussetzungen: das richtige Konzept, Durchführbarkeit und Verbindungen. Deutsch-ameririchtige Konzept, Durchfunroarkeit und Verbindungen. Deutsch-ameri-kanische Beratungsgesellschaft in den USA, Insbes. im Absatz und Marketing erfolgreich tätig, bietet Marktanatyse – Konzept – Kontrolle – Verbindungen – forti. Beratung und – wenn erforderlich – auch verantwortliche Teilnahme an der Durchführung der Organisation von

Vertrieb und Kooperation. Ernsthafte Zuschritten von Unternehmen, insbes. aus dem mittelständischen Bereich, mit interesse an Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Exportzielen und der Suche nach Kooperationen erbeiten unter 2 3964 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Umgehende Antwort bei selbstverständt. Diskretion zugesichert.

#### Flachdächer

Industrie- u. Lagerhallen, auch mit extrem hohen Spannungen, die immer wieder zu Rißbildungen und zu Wassereinbrüchen führen, sind für uns kein Problem mehr. Mit der Flexothan-Flüssigfolie, die dauerhafte, zähelastische Dachbeschichtung aus Kunststoff und mit unseren Natur-Asphalt-Produkten lösen wir alle Probleme. Auch Ihre! Wir geben langjährige Garantien und arbeiten zu Festpreisen. Fordern Sie bitte Information an.

Heinrich Schütte Kunststoff + Naturasphaltbeschichtungen Rostschutz und Industriebödenversiegelung Vorstadt 11, 645 Hanan, Tel. 0 61 81 / 2 65 71

#### Schweizer AG

konkurrenziose Kredit-Leasing- u. Factoringfinanzierungen. Konditionen auf DM-Basis, 5-6% eff. - 5 Jahre fest. Für die BRD Franchisepartner m. Gebietsschutz, minimale Verdienstmöglichkeiten DM 200 000,- bis 300 000,- p. a., erfor-derl. Kapital DM 50 000,-. erbeten unter D 4100 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Service ihrer Verkaufsstrategie 1983

Medien-Exp., ehem. Chefred. Wirtsch.- u. Wissensch.-Journa-list, bietet Untern. seine praxis-reichen Spezial-Dienste an. reichen Spezial-Dienste an. Obern gesamt. Presse- u. Öf-fentlichkeitsarb., Presse-Konfe-renzen weltweit. Fördert Be-kanntbeitsgrad u. Marktant. Aufbau v. Presse-Diensten, Erstlig kompl. Zeitschrift., Zeitungen u. Bücher. Wirtschaftdokumente f. In- u. Ausland f. Konsulate. Be-wält. v. Krisensituat. Hobe Kostensenk.

Erb. Kontakt unter U 3981 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Kapazitätsprobleme? IBM-System 34

Unser leistungsfähiges System mit eingearbeitetem Mitarbei-terteam, Standort: Innenstadt, Konstablerwache, verfügt z. Zt. über freie Kapazitäten auch in der Programmierung. Wir können Ihre EDV-Abteilung tatkräftig unterstützen und ent-lasten. Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter Tel. 06 11 / 2 03 45, oder unter T 39 58 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ausileferungslager Hamburg (auch OZL) in unmittelbarer Ciy-Autobahn u. Freihafennähe ligener Fuhrpark und tägl. Ver-ellerverkehre nach West-leutschland, Niedersachsen und Schlesw.-Holst.



MTERNATIONALE SPEDITION Wendenstr. 151, 2 Hamburg 26 Tel. 25 74 15 Telex 2 161 957

#### Wer verkauft Aitenwohnungen

Norddeutscher Raum. Wunder-schönes Haus mit 46 Altenwohscholes rists mit de Altenwor-nungen, jeweils mit Dusche od. Bad/WC, kl. Küche u. Balkon. Komfortable Aufenthaltsräume, Schwimmbad, Doppelscherenkegelbahn, Restaurant, überdurch schnittlich gut ausgestattet. Fremdfinanzierung bis 80% mög-lich, Anfragen bitte unter Y 3534 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Investieren Sie US-\$50 000. verdienen Sie 1 000 000

Unser Anlageplan bletet Ihnen die Möglichkeit, beträchtliches Einkommen mit
jährlicher Rendite von 152 % zu erzielen. Die ideale Kapitalaniage für Sie und
Ihre Familie, die Ihnen bohes Einkommen auf unbestimmte Zeit garantiert.
Mindestanlage US-Sc 20 000 Anfragen
von Maklern sind willkommen.
Wenden Sie sich für weitere Ausk. an:
GLORE PLAN SA
24. AV. Hon Repos

24, AV. Mon Repos CH-1005 Lansanne/Schr Tel.: (0 21) 22 35 12, Telex: 25 185

## Flachdächer und Schrägdächer

jetzt endgültig wasserdicht. Für Industrie- und Warkhallen, Verwaltungsgebäude, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser gibt es jetzt ein ideales Produkt, um alle Flach- und Schrägdächer absolut

#### Thermorkin

(70 % Wärmereflexion - Emissionsfaktor 0.3 - erhebliche K-Wert-Verbesserung)

ein aus Naturasphalt-Basis hergestelltes Beschichtungsmaterial, beseitigt jetzt alle Probleme im Flach- und Schrägdachbereich. Garantiert dauerhaft.

Die Beschichtung bleibt elastisch, ist total UV-beständig, wird nicht spröde oder rissig.

 Kein Bitumen - kein Kunststoff -THERMOSKIN konserviert und schützt jegliches Untermaterial. Auch hervorragend geeignet für Außentanks, Leitungssysteme etc., da erstklassiger Korrosionsschutz und Dauerhaftigkeit ge-

Nässe, Wärme oder Kälte. Alleinvertrieb und Verarbeitung:

Verwaltungs- und Vertriebs-GmbH
V + V Kamener Straße 4 · D-4712 Werne
Telefon: 0 23 89 / 80 12 Sa.-Nr. · Telex 8 20 929 Vertretungen zu vergeben für alle PLZ-Gebiete in der Bundesre-

#### publik sowie für Dänemark, Finnland, Frankreich, Norwegen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Spanien.

IHR HAUPTBERUFLICHER EINSTIEG!

Suchen Sie einen Geschäftszweig, der krisemmabhängig ist und Ihnen jährlich 80 000,- DM Reingewinn ausschüttet? Informationen erteilt Ihnen: Firma Ewald Grieshaber, Freiburger Str. 32, 7715 Döggingen, Tel. 0 77 07 / 13 66.

## OPPORTUNITIES

PROTECT YOUR FUTURE Invest in Horizons 2000 and provide per-manent security for your entire family for generations to come. International-ly-known accounting firm projected di-vidends of 100% by the 7th year and over 100% per year by the 9th year. An annual yearly return of 163% for the first 20 years.

20 years.
Minimum investment US \$ 20,000.
For prospectus and complete details in English, French, German, or Arabic, contact:

Globe Plan SA, Mon Repos 24, 1005 Lausonne, Switzerland, Tix: 25 185 Deutschlands bekannteste

Video-Partner-Vermittlung vergibt Lizenzen mit Gebiets-schutz im gesamten Bundesge-biet. Hohe Rendite. Erforderliches Eigenkapital DM 20 000. Inntenzuschriften mit Kapi

Unternehmensberatung Klaus Dieter Beermann Niederdehne 3 4970 Bad Oeynhausen 6

KAUFMANN vertritt in Hamburg nebenberufl Ihre Produkt-/Dienstl-Interess. Zuschr. erb. u. PH 45 985 an WELT-Verlag, Postfach, 2000

Unternehmensberater Akademisch geschulte "Alles-könner" des Top-Managements beraten oder übernehmen Geschäftsführung selbst in schwie-rigsten Krisenlagen. Ruf privat jederzeit: 0 23 35 / 79 65

Er: Verkaufsleiter Sie: Dipi.-Ing. suchen lukrative Vertretung Großraum Hamburg/Schleswig-Holstein.

Zuschr. erb. u. PD 45981 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38

Gewerbegeb. Kleintransportuntern. Lager bis 400 m² übernim Heferung v. Lagerung Tel. 0 42 42 / 6 82 04

#### Wir suchen einen spritzfähigen Kontaktkleber

mit kurzer Reaktionszeit. Gebr. Tilwitz Hamburg 70 Postfach 70 11 61

# MARKENARTIKEL-UNTERNEHMEN

zur Auslastung der Vertriebs-Kapazität und zur Abrundung des Angebots in Drogerien, Drogeriemärkten, Lebensmittelhandel, Warenhäusern, C + C- und Verbrauchermärkten

#### **EINGEFÜHRTE PRODUKTE/SORTIMENTE**

aus den Bereichen Kosmetik/Körperpflege, Diätetik

#### oder OTC

#### FÜR DEN VERTRIEB

Das Unternehmen betreibt ein konsequentes Marketing und ist mit einer Anzahl überwiegend marktführender Markenartikel seit Jahren eingeführt. Die Vertriebsorganisation des Unternehmens (über 100 Mitarbeiter im Außendienst) entspricht allen Anforderungen an eine Markenartikel-Organisation nach heutigem Stand, Auslieferung und Abwicklung erfolgen nach modernsten organisatorischen und logistischen Gesichtspunkten.

Die Übernahme des Vertriebes kann nach gegenseitiger Abstimmung kurzfristig erfolgen.

Zur Wahrung gegenseitiger Vertraulichkeit haben wir Herrn Willy L. Schmidt, WLS-Marketingberatung, mit der ersten Kontaktaufnahme beauftragt.

Herr Schmidt wird jeden Wunsch nach Vertraulichkeit und entsprechende Vermerke genauestens beachten.

Wir bitten ausschließlich um schriftliche Anfragen an

#### WLS MARKETINGBERATUNG

Herrn Willy L. Schmidt - persönlich -Irlenfelder Weg 38 A 5060 Bergisch Gladbach 2

Büre f. Kommunalplanung m. umfangreichen Dossiers über Stadte u. Gemeinden i. Deutsch-land, übernimmt kostenl. Vertre-

tung f. Unternehmen b. Standortwechsel u. Neugründung. Tol. 0 24 04 / 2 31 51

Wir erfüllen Spezialaufgaben im In- und Ausland. Ermittlungen, Be-schaffungen, Überwachungen, Ge-beimkoniakte, Fingzeugeinsatz. AVB Treuhand, Frauenbergstr. 8, 7967 Bad Waldsee, Tel.: 0 75 24 / 80 48 / 49 / 40, Telex 7 32 774 avb d

Wohn- v. Geschäftshaus

in Boxberg (b. Bad Mergentheim)

EG Bäckerei u. Lebensmittel 1. OG 5 Zi., Kü, Bad, WC, VHB DM 182 000,-

Immobilien Welt

**2 6 71 31 / 5 45 39** 

20% staatl. Zuschnf/40% So.-Afa

Moderne, seriöse Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung vergibt Gebietsvertretungen

Nähere Informationen gegen Schutzgebühr von DM 20,- im Brief oder Scheck (wird bei Beginn angerechnet). Grossmann – Werbung – Unternehmensberatung Am Bachacker 4, 6501 Heidesheim

Neue Büro- und Lagerhalie in Groß-Gerau, Breslauer Straße, zu

Ein Miet-Angebot, das auf

Jones Lang Wootton

Mainzer Landstr. 46, 6000 Franklurt am Main, Tel.: (06 11) 72 04 71

Versandgeschäft

seit über 30 Jahren gut eingeführt, ausbaufähig, altershalber abzu-geben, erforderliches Kapital ca. 800 000,- DM, Eigenkapital-Rendite ca. 20 %, Angebote nur mit Kapitalnachweis unter E 4057 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

vermieten. Gesamtnutzfläche ca. 6.500 gm.

dem

Was Gewerbepark, be-

stehend aus einem Gebäude,

das in zwei Lagerhallen mit je

zwei Hallenschiffen unterteilt

ist. Jeweils eines der Hallen-

schiffe verfügt über einen

gen Büroteil.

bar ab ca. 1.000 gm.

integrierten zweigeschossi-

Gesamtnutziläche 6.560 cm;

kleinste Büroeinheit unterteil

Wo Mittelpunktlage im

Rhein-Main-Gebiet: in der

aufstrebenden Kreisstadt

und Bundesstraßen-Entfer-

BAB Abf. Volkspark

vorhanden, zu vermieten.

BĀKO HANSA, 0 40 / 8 50 68 11

J. Flach, Kilwykstr. 1, Dordrecht

Groß-Gerau, Kurze Autobahn-

Der Tägliche Submissions-Compaß aus Köln

bringt täglich die neuesten Ausschreibungen der Baubehörden des Bundes, der Länder und der Kommunen. Probenummern kostenios vom Verlag Ewald Schawe, Beobachter vom Bau seit 1918. Postf. 800 166, 5000 Köin 80, Tel. 02 21/61 31 81

sitzt:

nungen vom Objekt zu

Frankfurt-Innenstadt

31 km, Flughafen: 17 km, Darmstadt: 15 km, Wiesbader

25 km, Mainz: 20 km. in Groß

600 m von Ortsausfahrt ent-

femil, günstig zur innenstadt und zum Bahnhof gelegen.

Von wern Von Jones Lang

Wootton, einem sowohl inter-

erfahrenen Anbieter gewerb-

licher Immobilien. Nutzen Sie

das umfassende professio-

лене Know-how.

national als auch regional

Gerau: direkt an der A67.

## 

## **SCHWEIZ**

Verschaffen Sie sich optimale Sicherheit und Unabhängigkeit bei höchster Kontinuität

Vermögens-+ Kapitalanlage

Schweiz und weltweit.

Viele wirtschaftliche, steuerliche und personliche Möglichkeiten bieten sich Ihnen an!

Wir helfen ihnen:



sucht:

Telex : 453.251 scos ch Tel.: (021) 62.63.71 Ab 13.3.83; (021) 64.12.71

CONSELS ET ADMINISTRATION INTERNATIONALE

INTERNATIONAL

Avocado-Plantage

Feriensitz mit Rendite

Costa del Sol

Ländlicher Ferien/Douerwohnsitz om Mittelmeer mit

statigem Geldrückfluß aus sub-trop. landu. Aktivitäten

und zudem wertsteig. Immobilie in gesunder Klimozone.

fläche: co. 10.000 qm, mit Baugenehmigung für ein groß-

zügiges Haus, Infrastruktur komplett und Baumbestand

vorhanden, mit 3-jähriger kostenloser Bewirtschaftung.

Verwaltung und Vermarktung Ihrer Ernte. KP: 250 TDM.

Angebote erbeten an Dr. W. Bonenkamp

Ruhrorter Straße 122, 4330 Mülheim/Ruhr 14

RENA Vom Ersteller die ketzten

Hebkopterrunding und 3 Toge Ferienaufenthalt mit— Halbpension in ihrer sukunftigen Ferienresidenz zum Spezialgreis von afr 506,- für 2 Persunen. Bei Wohnungskauf volle Angechaung.

Baugrundstück

ca. 750 m² mit Seeblick, Ortsnähe. in Zell am See zu verkaufen

Eigentumswohnungen (192-, 292- und 592-ZI-Wag.)
in der Überhausig Arena ALVA zu verbauten. Optimale Ausstattung Angrenzend an Naturschutzgebiel. Auf Wunsch Hotelduerstleistung: Tennis –
Squash – Whirlpool – Sauna – Priness – Restaurants. Günstiger Pros. 70%.
Bank/manzierung. Hypothekarzins während 2 Jahre 4% fest. Auf Wunsch
Weitervermleitung.

Auskunft erteilt: Blira Dr. Järg Riedi, Hartbertstroße 11, CH-7000 Chur, Tel. 00 41 / 81 22 85 78

**Bad Mergentheim** 

1 ETW, 59 m Wfl, 2 OG, in kl. Wohnzelage, 2; Zi, Einbauku, Holzdecken, Balkon, unverbaubare Sudaussichtslage VHB DM 220 000.-Immobilien Welt

**2 0 71 31 / 5 45 39** 

## Linz / Rhein

80 Eigentumswohnungen, auf 5 Objekte verteilt, im Bauherrenmo-deil oder Ersterwerbermodeil zu verkaufen. Herrliche, unverbauba-re Aussichtslage auf Rhein, Ahrtal und Eifelpanorama, verkehragün-stig gelegen, nur 10 Minuten zur BAB Köln-Frankfurt, angenehmes Wohnen durch moderne Architek-tur in erholsemer grüner Land-

Eigentumswohnung, 45,96 m², Wohnfläche, DM 126 475 inkl. Grundstücksanteil. 72,31 m² Wohnfläche, DM 193 440,80 und 82,12 m² Wohnfläche DM 212 777,05. Gün-

Fordern Sie kostenioses informa-tionsmaterial an oder Sie vereinba-ren Sie einfach einen Beschäfti-

HOLL, KLEIN & Co., Immobil tion GmbH 5460 Linz / Rhein Tel. 0 26 44 / 47 26

#### Taverne (Tessin - Schweiz) Nur 7 km nördlich von Luga-

no verkaufen wir die idealen Eigentumswohnungen für das Weekend und die Ferien.

1½ Zimmer (49 m²) ab sfr. 80 090,— 3½ Zimmer (87 m²) ab sfr. 137 000,— Auskunfte und Verkauf: Fidinam Treuhandgesellschaft A. G. Vis Pluta 14 - CH 5900 Logano Tel, 00 41 / 91 / 21 42 24, let. 264 / 265

**Tausche Haus** in Deutschland im Raum Stuttgart ge-gen Farm in Kanada, Sudamerika, Aus-tralien, Neusseland oder Südarika. Zusehr, unt. F 4658 an WELT-Vering Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Hessein bei Linz /Rhein Wir verkaufen für die Gemeinde

Leubsdorf noch 8 Wochenend hausgrundstücke in herrl, wald reicher Südlage, verkchrsgunstig gelegen, nur 10 Minuten zur BAB Köln-Frankfurt, Kaufpreis voll-erschlossen DM 80,-/m². Grund-stücksgrößen ab 360 m². Beispiel: 360 x 80,- DM = 28 800,- DM. Bebauungsmoglichkeit bis 70 m Grundriß und ausgebautes Dach-geschoß Als Dauerwohnsitz geschoß. zugelassen.

> Anfragen an: J. KLEIN GmbH 5460 Linz / Rhein Tel. 0 26 44 / 47 26

#### privatverkauf

Wildberg/Schwarzwald. -Fam.-Haus. Hanglage, Voll-mobliert, 7,5 ar. 300 000,- DM Angebote unt K 4061 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## **CLUB**

Exkl. Hostessenclub, Raum Mannheim, konkurrenzlos, sehr guter Verdienst, 50% Anteil. 1 Haus m. ca. 80 Parkplätzen, sehr gute Lage.

Zuschriften erbeten unter E 4013 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

AMSTERDAM Erstklassige Häuser im Zentrum Fest vermietet, zuverfassig verwaltet. Gesetzliche Mieterhöhung jahrlich 7 °-PREIS = 9 JAHRESMEET

Mideteinnahmen: 10.300, - DM
Preis: 92.000, - DM Bar 50 '
Bildprospekt anfordern!
052.51/64100

#### Schweiz/Graubünden Zu verkaufen an einmaliger Aussichts lage in Tschlertschen (Raum Chur

2'1-Zimmer-Wohnur ab sFr. 199 000,-11-Zimmer-Dachwo sFr. 135 000,-

2'a-Zimmer-Dachwohnung sFr. 226 000.-

31:-Zimmer-Dachwohnung sFr. 318 000,ustikaler Ausbau. Elektro-Heizini it Ausländer-Bewilligung. Finanzie rung über eine Schweizer Bank. J. Walli, Architektur-Büro Kohlplatzweg, CH-7203 Trimmi Tel.: 00 41 / 81 27 27 49

#### Jetzt in Holland investieren

#### Einfamilienhäuser in mittelgroßer holl. Stadt (50

km von deut. Grenze) schon ab 125 000,- DM. Verwaltung am Ort möglich.

Tel. 0031/4120/35762/34011 Adelaar 47, NL - 5348 EG OSS.

Bauplatz 11 Ar, in Schweigern Kr. Heilbronn Reinenhäuser erschlossen, gute Lage, VHB DM 200 000,-Immobilien Welt & 6 71 31 / 5 45 38

## Linz / Rhein

In herrhcher Sudhanglage ver-kaufen wir als Erschließungstrager fur die Stadt Lanz noch 24 wunderschon gelegene Bau-plätze für freistehende Einfamilienhäuser. Herrliche Ausnenhauser. Herriche Aus-sichtslage auf Eufelpanorama und Ahrtal Grundstücksgrößen ab 550 m². Kaufpreis voller-schlossen DM 125.- m². Beispiel: 550 x 125.- DM = 68 750 DM. Nutzen Sie die neuesten Finanzie-rungshillen des Staates Wir berates. Sie gessie.

Anfragen an die Stadtverwaltung Linz oder an die Bauunter-nehmung J. KLEIN GmbH. As-bacher Straße 116, 5460 Linz-Rhein, Tel. 0 26 44, 47 28

#### SAILLON/WALLIS/SCHWEIZ Beim neuen Thermalbad verkau-

1- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnnneer mit Preisen ab DM 135 000,-Verlangen Sie unsere Dokumen-tation oder kommen Sie zu uns in die Halle 3, Stand 322, der

Immobilienmesse, 18.-21. 2. 1983, Essen Weitere Angebote in Kandersteg Davos, Portalban, Spanien/Costa Blanca.

STIFAG Bau-Planungs AG, Kir-chenfeldst. 14 CH-3005 Bern, 00 41 31 43 00 43 Telex 00 45 33675 stifag ch

## Kostenios

100%iger Kapital-Vers.-Schutz normalen Hypotheken tilgung konkurrenzioses Ange-bot f. privaten u. geschäftl. Bereich.

Ihr Tilgungsspezialist: A. Sickinger Postf. 23 42, 2000 Hamburg 60

## TAUSCH

ftallen: idyllischen Landsitz Seealpenblick (Alleinlage) zwischen San Remo/Monaco, 10 000 m² Grund, Rustiko, 120 m², gegen immobilie in BRD. Wert ca. 200 000,- DM. KP VB (Wertansgleich). Tel. 0 29 21 / 33 65

## **Erstrangige Hypothek** über 350 000,- DM f. Wohn- u. Geschäftshaus im Raum Krefeld, Wert 1,2 Mio zur Zwischenfinan-

zierung f. i Jahr gesucht. Zuschriften erbeten unter B 4098 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Bod Breisig, Einfam-Haus, auch als Zweifam-Haus nutzbar, neu renoviert und sofort beziehbar. 800 m vom Kur-zentrum und Rheinnähe. Doppelgara-ge, schöner Baumbessand. Zuschriften, nicht von Maklam. 1. 2020. nicht von Maklern, u. D 3858 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Ostparaguay 2800 hz. in deutscher Kolonie, 22 km v. Asphalt, auch teilbar, DM 550,-/ha; 1-Fam.-Häuser ab DM 66 500,-Anfragen erb. unt. H 4038 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen

### Timmendorf/Strandallee Hot.-App. EK 7590,-/KP 45 990,-/WK üb, 359% Prospekte: BAF 46 DO 1, Postf. 1125 T.: 92 31 / 57 19 39/TeL-Jufe.: 52 90 98

Eigentumswohnung sofort beziehb., im Norden Berlins, ca. 90 m² Wfl., VB DM 385 000,-, dir. v. Eigent. Besichtig. nach tel. Vereinb. samstags, sonntags oder werktags ab 18

Uhr: Tel. 9 39 / 4 33 92 19 Repräsentativ. Penthouse

Berlin/Kurfürstendamm, 280 m<sup>3</sup> 2900.- DM warm, mit Einliegerapp., 36 m<sup>3</sup>, 500.- DM warm. Beding. Kauf d. Einbauten VB. Renate Riebe, Immobilier Telefon # 3# / 3 #2 26 #3

## Kapitalanlage, gut vermietete EW. in Rellingen und Stellingen (2-3 Zimmer, 59 m<sup>5</sup> bis 94 m<sup>3</sup>) von Fa. o. Courtag zu verk., Tel. 0 40 / 850 60 11.

Kapitalanlage

#### mit garantiert 10 Prozent Rendite dinglich abgesichert

bietet modernste Tennishalle mit Freiplätzen und Restaurant. Nähe Schweizer Grenze. Eilangebote erb. unter Chiffre-Nr. 41 876 an Zetwede Ann.-Exp. GmbH, 7850 Lörrach, Postf. 2509.

## Unglaublich

Tilgungsversicherung billiger als Banktilgung, damit Lebensvers, kostenfrei, ganz gleich, bei wem die Hyp. läuft. Thr Tilgungsspezialist:

Postfach 2342, 2000 Hamburg 60

Liebhaberobjekt Waldnähe – Grundstück 3000 m² und Haus. (Watschafts- u Wohnflace 500 m²) Direkt an der Bundesstraße 51, größer Parkpiatz, 2 Geschäftsetagen (Restaurant und Amiquitaten), Privatwohnung, Krank-heitshalber von Privat zu verkaufen, VB DM 980 000 -Oieter Reutershau, 5358 Bad Münster="el Tel. 0 22 53 / 79 79 (sach 17 Uhr)

Werkgelände des ehem. Ausbesserungswerkes

Fläche inseesamt ca. 70000 cm.

(Ganz- oder Teilflächen)

Göttingen mit Aufbauten

Die DEUTSCHE BUNDESBAHN verkauft

Nahere Auskunfte erteilt das Bundesbahn-betriebsamt Gottingen, Tel. (05 51) 49 23 37.

Schriftliche Angebote binnen 4 Wochen an

Bundesbahndirektion Hannover - 13 R 6 Postfach 180, 3000 Hannover 1

## HH 54, optimale Verk'lage, ganze Etage 350 m² bzw. 3 Bürcelsbeltes: 5 Buroelinaerten: 240 / 155 / 85 m² mod. u. zweckmäßig, indiv. Raum-aufteilg. mögl., 2. OG (m. Fahrst.). Tepp bod. Teekiiche, zusätzl. Nutzung. v. Schulungs- und Aus-stellungsräumen, ausr. Parkplatz

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T HOLLAND; prachtv. Bauerahof ın Ia Zustand mit gr. Betriebsräumen und Kühlzellen, mit od. ohne Grund Außerdem Obstbetrieb mit 13 ha

## Wenn Sie es können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 08 579 104 aufgeben Büro-Räume

in Stuhrbaum b. Bremen ab sofort zu vermieten! Tel. 04 21 / 5 67 05, Tx, 2 45 849

## Kunstgewerbe-**Einzelhandelsgeschäft**

seit über 30 Jahren bestehend in westf. Mittelstadt, wird wegen Er-reichung der Altersgrenze des Inha-bers zur Übernahme angeboten. Ei-genkapital erforderlich. Jahresumsatz ca. 450 000,-. Alleinverkat Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Jeden Samstag DIE WELT Jeden Sonntag WELT... SONNTAG

1316

Zuschriften unter L 4062 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Australiens Medienlandschaft verändert sich

## Verkabelter Kontinent

Dür Australien soll in zwei Jahren I das Satelliten-Fernsehen beginnen. Nur so können in diesem Lande von kontinentalen Ausmaßen die weißen Flecken auf der Sende-karte beseitigt werden. Deshalb fördert die Regierung nach ihren Möglichkeiten den technischen Fortschritt. Der liberale Premierminister Malcolm Fraser geht dar-an, das Monopol der staatlichen Gesellschaft Telecom im Bereich der Kommunikation abzubauen. In diese Richtung zielen Vorschläge, die kürzlich von einer Kommission unter Vorsitz des unabhängigen Geschäftsmannes Jim Davidson

Die Kommission war von der Regierung berufen worden. Aufgrund ihrer Empfehlungen sollen die au-stralischen Nachrichten-Satelliten nicht von Telecom, sondern von einer neuen Gesellschaft – Aussat – betrieben werden, an der privatwirtschaftliche Interessenten zu-nächst bis zu 49 Prozent am Kapital beteiligt werden.

Hughes Aerospace in den USA erhielt den Zuschlag für die Herstellung von drei Nachrichten-Sa-telliten zum Gesamtpreis von 166 Millionen Dollar. Zwei von ihnen sollen in den Jahren 1984 und 1985 von der amerikanischen Weltraum-Behörde Nasa mit Shuttle-Starts in die Umlaufbahn befördert werden.

Diese beiden Nachrichten-Satelliten sind ausgelegt für jeweils elf Umsetzer mit einer Leistung von zwölf Watt, die für normale Kommunikationssysteme benutzt werden, sowie mit jeweils vier Umset-zern mit 30 Watt, über die Funkund Fernseh-Programme ausgestrahlt werden sollen. Um diese Kanäle hat schon ein Wettbewerb

kommerzieller Bieter eingesetzt. Allerdings sollen die Umsetzer des ersten australischen Nachrichten-Satelliten der staatlichen Fern-seh-Anstalt ABC (Australian Broadcasting Commission) vorbenalten bleiben. Sie will damit ein Publikum in entlegenen Landesteilen bedienen, die vom konventionellen Sendenetz nicht erreicht werden. Voraussetzung ist die An-schaffung von Parabol-Antennen.

"So schnell wie technisch möglich" soll nach einer Empfehlung des Australian Broadcasting Tribu-nal das Kabelfernsehen auf dem Fünften Kontinent eingeführt werden. Die Verkabelung der wichtigsten Städte wird nach einer ersten Schätzung zwei Milliarden Dollar kosten und Jahre dauern.

Der Geschäftsführer des Unternehmens RSTV, das auf kommerzieller Basis Kabel- und Pay-TV betreibt, sieht im Kabelfernsehen einen Bereich der modernen In-



Fördert die Einführung des Satellions in Australien: Premier Maicaim Fraser

FOTO: JUPP DARCHINGER

dustriegesellschaft, in dem für die Zukunft ein anhaltendes Wachstum und somit die Schaffung von Arbeitsplätzen möglich ist". Heftiger Widerspruch kommt

vom Sprecher der Labor-Opposition, Dick Rowe: "Wir lehnen das Kabelfernsehen als einen unnötigen Luxus während einer schweren wirtschaftlichen Rezession ab. Dadurch werden keine neuen Jobs geschaffen, nur soll den wohlha-benden Kreisen eine größere Programm-Auswahl geboten werden."

Die Regierung hat noch keine definitive Stellungnahme zu dem Vorschlag des Australian Broadcasting Tribunal abgegeben. Als er-sten Schritt zum Kabelfernsehen will sie jedoch die Einführung von Subskription-TV genehmigen, das auf herkömmliche Art gesendet, aber nur mit einem Zusatzgerät empfangen werden kann.

Mit zwei Einrichtungen steht das Fernsehen in Australien in der Welt einmalig da: der Stiftung au-stralisches Kinderfernsehen und dem "Channel O" für Einwanderer. Sonst beherrscht das Mittelmaß der drei kommerziellen TV-Giganten den Bildschirm, gegen die das staatliche ABC – betulich wie das britische Vorbild BBC – auch mit übermäßig langen Sport-Übertra-gungen in der Einschaltquote nicht ankommen kann.

Das von Bundes- und Landesre-gierungen finanzierte Kinderfern-sehen soll die Vielfalt des kulturellen Erbes eines Einwanderungslandes widerspiegeln und das au-stralische Nationalbewußtsein för-dern. "Channel O" bietet die breite Palette internationaler Produktionen im Originalton und so das kosmopolitischste TV-Programm, das in irgendeinem Lande der Erde

**KRITIK** 

## Den Zündkopf nicht getroffen

Da ist es dem Besetzungsbüro gelungen, ein Ensemble von Spitzendarstellern zu einem ge-führte vor. was Sache ist wenn meinsamen Stück zu terminieren, da ist es der Fernsehredaktion ge-lungen, einen hochsensiblen Roman zu einem psychologisch abge-steppten Kriminalspiel umschreiben zu lassen und das Ganze in gehöriger Mischung der Bilder auf den Schirm zu zaubern - doch, und da kann man nichts machen, vom Stuhl riß einen das Produkt nicht: Nachruf auf Othello (ZDF).

Ich betone: Selten hat es auf unserem Bildschirm eine so kompakte Könnerriege gegeben. Es war Werner Hinz als gütiger alter Jude zu erleben, es wuselte die große Barbara Rütting einprägsam durch die Seelenlandschaft, es löste sich die porzellanene Dietlinde Turban

Sie wissen, welche Sache gemeint ist. Da waren auch der staubtrockene Inspektor des Herbert Fleisch mann und nicht zuletzt Rud: Fa-kenhagen in großen Szenen. Gut also, könnte man sagen.

Aber es war nicht gut. Es waren nur gute Schauspieler in einer mühselig zusammengehaltenen Aktion, sie taten, was sie konnten und sie können viel, aber sie trafen den Zündknopf nicht. So verbie:bt dem Betrachter und Beschreiber des Spiels nur ein Nachruf auf den Nachruf auf Othello. Ich war hingerissen von dem Spiel der Könner. aber Nino Erné, der Romanautor. sei mir gnädig, ich kann nicht anders. VALENTIN POLCUCH

Gegendarstellung

In der Ausgabe der WELT vom Januar 1983 werden unter der Überschrift "Bühne frei für Bar-bara" mehrere falsche Behauptungen über den NDR aufgestellt. 1. Es heißt dort, Barbara Dickmann

habe für die Unterstützung des Wahlhilfe-Spektakels der "Aktion für mehr Demokratie" am 5. Februar in Essen eigens zum Bundes-wahlkampf-Auftakt so etwas wie einen Persilschein "de luxe" von der Intendanz des NDR erhalten. Das trifft nicht zu. Die Intendanz des NDR hat Frau Dickmann zu deren Mitwirkung bei der "Aktion für mehr Demokratie" keine Mit-teilung zukommen lassen.

2. Die WELT schreibt, NDR-Justitiar Berg habe mit ausdrücklicher Duldung des Intendanten Räuker und dessen Vertreters Plog Frau Dickmann ein "Unbedenklich-keits-Attest" für Essen ausgestellt. Mit NDR-Lizenz werde Frau Dickmann in Essen ihre ganze Fernseh-Popularität nutzen. Das trifft nicht zu. NDR-Justitiar Dr. Berg hat Frau Dickmann kein "Unbedenk-lichkeits-Attest" erteilt. Sie kann demzufolge auch nicht mit "NDR-Lizenz" für Essen ausgestattet

3. Die WELT schreibt: "Justitiar Berg hüllte sich auf die Anfrage, warum Lady Dick erlaubt sei, was Dieter Thomas Heck untersagt wurde, in jenes beredtes, öffent-lich-rechtliche Schweigen." Das ist falsch. Justitiar Berg erhielt die Anfrage des Autors Reginald Rudorf erst nach Abdruck des oben erwähnten Artikels. Er hat sie in-zwischen dahin beantwortet, daß empfangen werden kann.

MANFRED NEUBER

zwischen dahin beantwortet, daß

Frau Dickmann – freie Mitarbeite-

rin des Hessischen Rundfunks laut Dienstplan als Moderatorin der Tagesthemen erst nach der Bundestagswahl eingeplant sei und daß ihr geplanter Auftritt am 5. Februar nicht im Widerspruch zu einschlägigen NDR-Regelungen

Hamburg, den 1. Februar 1983 NORDDEUTSCHER RUNDFUNK (F. W. Räuker) (Dr. K. Berg)

Anmerkung der Redaktion: Barbara Dickmann trat am 5. 2. 1983 in Essen als Moderatorin der Großveranstaltung der "Aktion für mehr Demokratie", dem Wahl-auftakt der Linken, auf. Dazu der Justitiar des NDR. Dr. Klaus Berg: "Der geplante Auftritt von Frau Dickmann am 5. Februar in Essen steht nicht im Widerspruch zu den geltenden einschlägigen Regelungen des NDR. Sie lassen Einschränkungen des Grundrechts auf politische Betätigung... nur zu, wenn durch einen Auftritt der NDR in unzulässiger Weise mit der ; Wahlwerbung oder Wählerinitiative verknüpft wird." Der Justitiar weiter: "Frau Barbara Dickmann ist freie Mitarbeiterin des Hessischen Rundfunks ...\* Der Verfasser der Kolumne in

der WELT vom 31. Januar fragte am Freitag, dem 28. 1., fernschrift-lich beim NDR – eingegangen um 16.51 Uhr - bei Justitiar Berg an mit dem ausdrücklichen Hinweis. daß eine Veröffentlichung in der Ausgabe der WELT vom Montag. 31. 1. 1983, geplant sei, – was es mit dem Auftritt von Frau Barbara Dickmann am 5. 2. bei einer Wahlveranstaltung der Linken auf sich hat. Der Justitiar reagierte auf dieses Fernschreiben erst am Montag, 31. 1.1983, um 15.30 Uhr!





ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 10.00 Tagesschau, Tagesthemen 10.23 Yater der Braut 11.50 Umschau

blik, hat ein reichhaltiges musikall-sches Frelzeitangebot, das sich an

teilungsleiter zu schaffen. Seine Frau Gudrun und seine beiden Tächter Anne und Christiane erle-

in der Gruppe spielen. 17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

Parteien zur Wah

Leben", ARD,

20.15 Uhr

16.10 Tagesschau 16.15 Wunderland '85

17.00 Wir Kinder

20.00 Tagerschau

12.10 Report 12.55 Presses 13.00 Tagesschaa 13.15 Videotext für alle

12.25 Sport ektivell aus Garmisch-Partenkirchen Ski-Weitzup Super-Riesensiglom der Herren Reporter: Harry Valérien

... von der Musikschule Bocholt Film von Christa Auch-Schwelk Diese Schule, eine von etwa 500 Musikschulen in der Bundesrepu-16.00 heute
16.04 Löwenzuhn
Peter kriegt nasse Füße
Anschi, heute-Schlagzeilen
16.35 Die verlorenen lasein
Die Roche des Premierministen sches Freizeitängebot, das sich an Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 20 Jahren richtet. Die Vier- bis Sechsjährigen erhalten eine musikalische Früherziehung – mit sechs Jahren konnen die Kin-der ein Instrument lernen, ab zehn in der Gruppe spielen. 17.00 heute

WELT Videotext

inglich von 16 Uhr bis Sendeschlaß i 4RD und ZDF1 unter den Nummera 601, 602, 603

17.08 Tele-litestrierte 18.00 Rauchende Colts 19.00 heute Anschließend: 20.15 Angst vor dem Leben Film von Hagen Mueller-Stahl und Peter Scheibler Der Film erzählt die Geschichte

Parteien zur Wahl

19.30 Der Sport-Spiegel

Xaver Unsinn braucht Bayem

Die Eishockey-WM steht vor der der letzten Monate im Leben des Ingenieurs Norbert Fehrke, einem aktiven, durchsetzungsfreudigen Mann, dem es nach langen Jahren endlich gelingt, den entscheiden-den beruflichen Aufstieg zum Ab-

i ZDF Mogazia Themen: Fragen on Hans-Dietrich Genscher / Mahnmal zum 17. Juni / Unklarheiten um Langemann-Aus-schuß / Klassenkampf gegen Bes-serverdienende / Vorwürfe gegen Ex-Minister Egon Franke Moderation: Fritz Schenk

Töchter Anne und Christiane erle-ben den Vater im Erholungsurlaub auf Kreta voller Energie und Le-benslust. Um so erschütternder für seine Familie und ihn ist seine plötzliche Enlieferung in ein Klini-kum, die Notoperation, die Unsi-cherheit und die Unklarheit über 21.06 heute-journal Anschließend: Parteien zur Wahl 21,20 Mittwochslotto – 7 ous 58 21,25 Die Straßen von San Fran Der programmierte Charlie Blake 22.10 Und ihr habt mich besucht die Zukuntt. 22.00 Titel, Thesen, Tempen Lurigancho – Gefangnisseelsorge in Lima

Streit um Wojdas Danton-Film /
Polen: Theater als Widerstand /
Der unbekannte Max Beckmann –
seine frühen Bilder. in Lima
Film von José Luis Rouillon Eine
Gruppe von Ordensschwestern
und Priestern leisten die Gefangund miestem leisten die Gefang-nisseelsorge in Lurgancha, dem größten Gefängnis in der perua-nischen Hauptstadt Lima. 22.40 Apropos Film 25.25 heute 22.30 Tagesthemen 23.00 Klaus Barbie aftas Klaus Altmans – der Schifichter von Lyon kehrt zurück

Noch ahnt Norbert Fehrke (Hilmor Thate) hier zusam mit seiner Frau (Hannelore Hoger) nichts von seiner Krankheit-Angst vor dem

18.00 Tele 18.30 Seso 17.00 Aktuelle S

Austandare porter Gerd H. Pelletier: Neu in Tokio Neues Land US-Musikfilm, 1977

NORD Mitglied im Arbeiter-Sp

Mirgae 20.00 Togerschau 20.15 extre drei 21.50 Wer Staamziert den Staat? Eine Diskussion 21.05 Der Film-Club: Deutschland im Johre Null ital, Spielfilm, 1947 22.15 Letzte Nachrichten

HESSEN

Die Störche von El Gordo (2) 18.85 Cortesio 19.00 Textiles Gestelten (5) Mit Wochs und Forbe – Bot

19.50 follow me (67) 19.45 News of the Week 20.00 Tagesschau 20.15 Parlament, P

21.15 Drei aktyell 21.36 Autoreport 21.35 Helbzelt 22.66 Die Zukunft der Republik Eugen Kogon zum 80. Geburie

SÜDWEST

Englisch (16) 19.00 Harriick, so ein Leisen, we es binnimmt Besuch beim Ollen Honser

Besuch beim Ollen Honsen

19.56 Die Dame mit dem Hündches
Sowjetischer Spieltlim, 1960
Regie: Jossif Cheifiz

21.15 "Erzötel mit, Nonjuechka..."
Modest Mussorgskij und seint
derzyklus "Kinderstube"
Ein Film von Hans Emmerling

22.80 Große Deutsches
Portröt Richard Wagner
von Dieter Ertel

von Dieter Ertel BAYERN

18.15 Marco 18.40 Der Yerkebrawürfel 18.40 Der Korkebrawürfel 18.40 Rundschop 19.00 Der Ammerse

Familienporträt von Heldi Ada 19.45 Joan and Harry (4) 20.50 Mickey McGuire 20.45 Zundschau

Prost Neujohri Ung. Spielfilm, 1979 Tundschou

Für die Anteilnahme am Ableben von

# Max Egon Becker

meinem lieben Ehemann und unserem guten Vater, danken wir aufrichtig.

> Maria Becker geb. Rußner Roland Becker Marie-Luise Boll geb. Becker sowie alle Angehörigen

Karlsruhe-Rüppurr, Moosalbstraße 29 4. Februar 1983

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Zentralredaktion, 5300 Bonn E Godesi



Ausländische Universität an seriose rersonienkeiten. Zuschrif ten erbeten unter U 4025 an WEUT Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Essen

Gebraucht-Computer An- und Verkanf Ersatzteile sehr preisgünstig Alt-/Schrott-Computer zur



ENGELCHEN&TEUFELCHEN Sag, könntest Du mir untreu werden? HÖRZU.



Die aktuelle Wirtschaftszeitung, wenn Sie die Entscheider für das Auslandsgeschäft erreichen wollen.

Mediainformationen erhalten Sie bei: International Media Service P.O.B. 3728, 4500 Osnabrück Telefon 05 41 / 7 20 58-9 · Telex 9 44 876 stras d





...Die "Berliner Kammer-Akademie" ein Spitzenorchester von Weltrang setzt mit Mozart's POSTHORN-SERENADE neue Mafistäbe. Ein musikalischer Triumph ohnegleichen.

> Überzeugen Sie sich! JETZT IM FACHHANDEL





هكذا حدث التَّهو

## Döntjes über ein Datum

Min. - Die Idee ist hübsch. Der lowohlt Verlag will in diesem Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen sein 75jähriges Jubi-aum feiern. De man sich aber nicht mehr genau an das Grün-tungsdatum erinnern kann, fei-art man um so fröhlicher den 75.

Jungsdatum art man um so fröhlicher den 75.

Jeburtstag von Heinrich Maria
Ledig-Rowohlt, Und der ist am
Ledig-Rowohlt, Und de einem Rundschreiben herungeeicht, wird ihre Wirkung bei den
verehrten Lesern und lieben
Freunden des Verlages" nicht verfehlen. Nur – sie ist falsch.

Es existieren mindestens vier verschiedene Gründungsdaten: 1907, 1908, 1910 und 1919. Weiches stimmt nun? Sollte etwa Ernst Rowohlt, der Verlagsgründer selbst, recht haben? Für Alder selbst, recht haben? Für Albert Schramms Nachschlagewerk "Deutschlands Verlagsbuchhandel" gab er als Gründungsjahr 1919 an. Das war aber das Datum der Wiedereröffnung seines Verlages. Oder sollten wir vielleicht Ernst Rowohlt glauben? Der schrieb 1930 im "Berliner Tageblatt", daß er sein "erstes Buch im Jahre 1907 verlegte". Oder hatte vielleicht Ernst Rowohlt recht? Der feierte nämlich wohlt recht? Der feierte nämlich 1933 das 25jährige Jubiläum sei-kner Firma, wobei er sich auf den von ihm veranlaßten Privatdruck eines Lyrikheftchens aus dem Jahr 1908 bezog. Die Rowohlt-Leute von heute

.23

હેલે (સંકુષ્ટ કરાયું)

haben da keinen Argwohn. Sie entschieden sich für 1908. Aber da gab es noch gar keinen Verlag. Der existierte zu diesem Zeit-Der existierte zu diesem Zenpunkt "zunächst nur in Rowohlts
Phantasie". Schrieb Kurt Pinthus, erster Lektor des Verlages.
Und mit Phantasiegebilden gibt
sich ein Handelsregister nicht ab. Dasjenige von Leipzig jedenfalls hat den Ernst Rowohlt Verlag erst am 30. Juli 1910 eingetragen. Und das ist amtlich. Was freilich der Fabulierkunst des "hochbegabten und schöpferischen Döntjes-Erzählers" Rowohlt (so Theodor Eschenburg über den Verleger) keinen Abbruch tut.

Salzburgs Rupertinum

## Happy-End unter dem Arkadendach

Von Kunst war am Eröffnungsta-ge noch nicht viel zu sehen. Da irangten sich zu viele Leute mit allerhand Prominenz untermischt im Rupertinum, um dabeigewesen zu sein, wenn die neue "Moderne Galerie und Graphische Samm-lung eingeweiht würde. Für das der Festlichkeiten nicht ungewohnte Salzburg war es das Ereignis in der Festspiellücke. Und zugleich war es das Happy-End einer recht komplizierten Affäre.

> Das Haus mitten in der Stadt unweit der Festspielstätten ist alt und hat Tradition. Mehr als drei Jahrhunderte lang – genau von 1663 bis 1974 – diente es als Inter-natsgebäude für die erzbischöfliche Universität. Dann bedurfte es allerdings einer gründlichen Er-neuerung – und dazu fehlte das Geld. Damals schlug der Kunst-händler Weiz, der einen Teil des Hauses für seine Galerie nutzte, dem Land vor, ein Museum für Gegenwartskunst einzurichten. Und als Anfangsstock stiftete er u. a. einen fast vollständigen Satz der Druckgraphiken Kokoschkas. 1975 war das notariell zwar alles unter Dach und Fach, doch es dauerte nun etliche Jahre, bis der Plan in die Wirklichkeit umgesetzt war.

Der Architekt Gerherd Garstenauer hatte zuvor eine schwierige Aufgabe zu bewältigen, denn die Salzburger reagierten allergisch auf alles, was nach einer zu resoluten Modernisierung aussah. So wurde die äußere Form des Hauses erhalten, auch die Geschoßhöhe blieb, wie sie war. Nur der Innenhof mit seinen Arkaden wurde überdacht, um neben der Skulpturenhalte im Erdgeschoß zusätzlich Raum für Plastikausstellungen zu gewinnen. Dort sind derzeit Werke von Franz Xaver Olzant zu sehen. In der ersten und zweiten Etage der nicht sehr großen, aber wohl-proportionierten und gut beleuchteten Räume hängen Werke aus der Stiftung Welz - die Kokoschkas, aber auch Werke von Klimt bis Wotruba, de Chirico bis Kubin.

Otto Breicha der jetzt dem Haus vorsteht, richtet sein Augenmerk allerdings besonders auf die gegenwärtige Kunst. Das diktiert ihm nicht zuletzt ein Ankaußetat von zwei Millionen Schilling, der kaum erlaubt, große Werke der Vergan-genheit zu kaufen. Er will sich vor allem Österreich, aber auch der internationalen Moderne zuwenden. Eine Besonderheit ist die "Österreichische Fotogalerie", die bereits über einen Bestand von etwa 4000 Aufnahmen verfügt. Auch da geht es - anders als in anderen österreichischen Fotosammlungen nur um die Gegenwart.

Wenn die Fülle zur Eröffnung ein gutes Zeichen war - und die Breicha-l'uszenienungen in Graz und anderswo hatten gleichfalls nicht über mangelnden Zulauf zu klagen -, so kann Salzburg sein jüngstes Museum mit Wohlgefallen betrach-

CALL COLL

The mark the

m to Charle

Die Wehleidigkeit - und wie man ihr entkommt

# Vom Ich zum Selbst sich durchringen

Die Deutschen seien Weltmeister in der Wehleidigkeit geworden, schrieb kürzlich eine englische Zeitung – und sie hatte recht da-mit. Des Wehklagens und Sich-Selbst-Bemitleidens, des Klagens und Nölens ist kein Ende mehr. Tag für Tag wird der Korb des Elends von den Medien erneut über uns ausgeleert. Und die Weh-leidigkeit erweist sich als in hohem Maße anfällig für die Misere der Epoche. Sie reagiert wie ein Meßgerät, dessen Anzeiger ständig ins Extrem ausschlägt, auch bei den geringfligigsten Anlässen.

Der wehleidige Mensch scheint außerstande, Widerstand zu leisten. Er vermag, wie man zu sagen pflegt, nichts mehr zu verkraften. Die "feindliche Welt" dringt wie mit Messern auf ihn ein - und er hat diesem konzentrischen Überfall nichts entgegenzusetzen, ja, er genießt seine Hilflosigkeit und sein Versagen auch noch – und bringt seine eilige Kapitulation wortreich zum Ausdruck

Die Aufgabe der neuen Literatur scheint nur noch darin zu bestehen, daß Defizit des Daseins unermüdlich und raffiniert vor dem Leser auszubreiten. Sie entdeckt ständig neue Höhlen der Verzweiflung, der Not und des Lasters. Sie bestätigt dem Leser, was er ohne-hin schon geahnt hat und vom Fernsehen tagtäglich auch bestätigt bekommt, daß es keine Möglichkeit der Hilfe gibt, daß Freiheit und Erlösung Illusion sind und

Ein Musterbeispiel dieser Literatur gibt Botho Strauß in seiner Erzählung "Die Widmung". Er berichtet, wie ein Mann, der von seiner Geliebten verlassen wurde, seinen verzweifelten Zustand analysiert. Er berauscht sich an den Schilderungen eines Elends, das geradezu apokalyptische Züge gewinnt. Er führt penibel Tagebuch über die furchtbare Trennung, er objektiviert das Entsetzen. Es gibt für ihn keinen Ausweg mehr, keine Hoffnung, der Weg mündet ins

Eben das ist der Fall, wenn die Wehleidigkeit alle Poren des Da-seins verstopft. Der betroffene Mensch wird dann an die Klippe des Nichts geschleudert und zer-schmettert – mit einer leizten Ge-nugtuung, daß alles vorüber ist. Der Wehleidige inszeniert seinen privaten Weltuntergang, und es kann ihn nur vorübergehend trösten, daß dieser eine so ausgezeichnete literarische Darstellung fin-

Verzicht auf Empfindsamkeit ist unmenschlich - aber Preisgabe der Person an ihren unwiderstehlichen lität der Wehleidigkeit hat zerstörerische Neigungen, sie flüchtet sich häufig in den Terror, um sich zu tarnen. Der Mensch darf den Kern seines Selbst nicht der Empfindsamkeit ausliefern. Das ist die Aufgabe der Selbstbehauptung – eine der ältesten Forderungen, die an uns ergeht. An solchen Forderungen scheitern die Wehleidigen, soweit sie damit beschäftigt sind, ihr Leben lang das Buch der Klagen und Anklagen zu füllen, bis es ih-

nen der Tod aus der Hand nimmt. Wie nun verwirklicht man die Selbstbehauptung, welche davor bewahrt, zwischen Stumpfheit und Sensibilität wie zwischen Mühlsteinen zerrieben zu werden? Sie ist keine Aufgabe des Willens oder der Vernunft allein, obwohl beide eine erhebliche Rolle dabei spie-

Der Mensch birgt in sich einen Kern, den wir als sein Selbst be-

zeichnen. Dieses Selbst ist die Mitte der Existenz. Es darf nicht mit dem Ich verwechselt werden, das über die Maßen sensibel und anfällig ist und zur Wehleidigkeit neigt. Doch der Mensch besitzt zwei Stockwerke: unterhalb des Ich ruht das Selbst. Das Ich an der Oberfläche bleibt allen Versuchungen, Stürmen, Katastrophen ausge-liefert, die Basis des Ich aber ist das Selbst, das in der Tiefe ruht und den eigentlichen Halt schenkt.

Bei diesem "ruhenden Pol" handelt es sich keineswegs um eine Redensart. Hier liegt eine innere Erfahrung vor, welche das gesamte Dasein trägt. Der Mensch weiß sich verankert, er kann durch kei-nen Sturm abgetrieben werden. So oft er bei gibt einkehrt sieh auf oft er bei sich einkehrt, sich auf sich selbst besinnt, gewinnt sein Dasein die Mitte zurück.

Solange man sich auf das Ich beschränkt und im Stockwerk des Ego haust, bleibt man der Wehleidigkeit wehrlos preisgegeben. Das Ich befindet sich in ständiger Bewegung, um die eigene Achse rotierend. Nur wer sich dem Wirbel dieser Eindrücke entzieht und auf den Boden seines Selbst gelangt, kommt zur Ruhe. Er findet in sich das Wort ist nicht zu hoch gegrif-fen, das göttliche Zentrum – und darin zugleich sich selbst.

Das Kennzeichen der Wehleidigkeit ist eine Nervosität, welche die ganze Existenz erfaßt. Bei jeder Berührung sprühen die Funken. Der nervöse Mensch erschöpft sich in Aufregungen, die kein Ende nehmen. Das Ich benötigt dergleichen, es kokettiert geradezu mit seiner Sensibilität, aber es leidet zugleich mehr darunter, als es einzugestehen wagt.

Bekannt ist das Bild des Aussteigers, also des Menschen, der sich den Regeln der Gesellschaft und der Konvention radikal entzieht. Meist wird es im negativen Sinne verwandt. Man könnte es aber auch ins Positive wenden, es auf den Menschen beziehen, der das windige Stockwerk des Ich verläßt und heimfindet zu seinem Grund. Sobald er den Boden des Selbst betritt, fühlt er Kräfte in sich einströmen, die ihn stabilisieren. Das Selbst verleiht ihm ein neues Gewicht; indem sich der Mensch dieser Schwerkraft anheimgibt, ver-selbständigt er sich im genauen Sinne des Wortes.

Der Kampf gegen die Nervosität wird nicht auf dem Schlachtfeld des Ich entschieden. Im Gegenteil: das Ego ist der Motor unserer un-ablässigen Spannung und Verletzlichkeit. Erst wenn wir die Arena des Ich verlassen, gelangen wir zu jener inneren Ruhe, welche durch die Ansprüche der Nerven nicht mehr in Frage gestellt werden

Es gilt, diese Heimkehr zum Selbst zu üben. Das ist kein Programm, das lediglich dem Ver-stand einleuchtet. Der Auszug aus dem Ich muß von der ganzen Existenz vollzogen werden. Wer bis zum Selbst vorstößt, vertauscht gleichsam die Kleider. Er legt jenes Alltagsgewand ab, das seine Zerrissenheit bekundet. Er bleibt in einem tieferen Sinne unbeteiligt an dem Jahrmarkt, der ihn umwogt und eben noch seine Sinne in Auf-ruhr versetzte. Er trägt jetzt den Rock der Gelassenheit, in den sich die Formen aller Zeiten hüllten, sobald sie göttlichen Boden betraten. Dieser "Aussteiger" ist kein Phantast mehr; er ist einer Wirklichkeit gewahr geworden, welche allein diesen Namen verdient.

HANS JÜRGEN BADEN

Fo, Molière und Mrozek: Mailander Theaterbrief

## Messer an der Rampe

Mailands Zentrum für Theater-forschung stellte nach Grotowski, Kantor und Wajda nun den polnischen Filmregisseur Krzystof Zanussi mit seiner ersten Bühneninszenierung in Italien vor. Er gab den "Schlachthof", den sein seit zehn Jahren im westlichen Exil lebender Landsmann Slawomir Mrozek 1974 als Hörspiel verfaßt hat.

Das makabre Stück absurden Theaters läßt Zanussi wie einen Film in so raschen Sequenzen ablaufen, daß das Grauen zwischen den Zeilen kaum aufsteigen kann. Laut Programmtext ist die Geschichte vom unbegabten jungen Geiger, der zum Metzger wird und sich am Schluß umbringt, eine Satire auf die Slogans der westlichen Massenmedien. Uns kam es eher wie eine politische Satire vor, die an östliche Adressen gerichtet ist. Zumal, als der nur mit einem Hut an peinlicher Stelle bekleidete Schlachthofdirektor das Publikum freundlich aufforderte, auch frei und nackt, wie er, die Nachbarn zu überwachen, damit auch sie frei würden. Und am Ende könne man mit den Schlachtermessern, die am Bühnenrand angeboten wurden. sich selbst oder doch wenigstens

den Nebenmann umbringen. Weit weniger blutrünstig, ja geradezu hausbacken wirkte Franco Parenti, Gründer und Hausherr des Mailänder Teatro Pierlombardo, der zum zehnjährigen Jubiläum seiner Bühne in die Titelrolle des "Tartüff" schlüpfte. Als Regis-ERIKA KIFFE seur zeichnete der Baseler Peter

Lotschak. Von Molières unsterblichem Tartüff, dem frommen Heuchler und zynischen Erbschlei-cher, bleibt hier kaum etwas übrig.

Parentis Tartüff vielmehr ist ein Guru, der mit der Familie des ihm verfallenen Orgon Psychoanalyse treibt. Alle tragen sie moderne Kleider, sprechen in holprigen Versen (Übersetzung: Parenti) und wirken wie Verwandte von "Dallas". Den Eindringling Tartiff reizen sie mit Versuchungen, bis er ihnen aufs allermenschlichste erliegt. Seine Entlarvung, sein Abmarsch ins Gefängnis, sind hier nicht das wohlverdiente Ende für einen schleimigen Bösewicht. Man hat fast schon eher Mitleid mit dem Armen.

Ein Ereignis dagegen wurde wie immer - Dario Fo. der den Erlös für die Premiere seines "Fabulazzo Osceno" für mißgebüdete Kinder bestimmt hatte. Daber ist auch für Italiener sein . Gramelot". eine selbsterfundene archaisierer. de Mischung aus norditalienischen Dialekten und verballhorntem Provenzalisch, kaum verständlich. Man versteht dennoch alles.

Diesmal nahm Fo die deftiger. . altfranzösischen "Fabliaux" zum Vorbild, um mimend und tanzend eine Porno-Groteske im Geiste Rabelais' vorzuführen. Sein Bestes sind nun einmal die Alleingänge. bei denen er sich auf leerer Buhrie im Rollkragenpulli in vicieriei. manchmal poetische, meist eben groteske Gestalten verwandelt und sein Publikum zwei Stunden lang mit Lachkrämpfen schüttelt.
MONIKA von ZITZEWITZ

Vorläufer Dürers: "Die Heilige Ka-tharina" von israhel van Meckenem (um 1475), aus der Düsseldor-

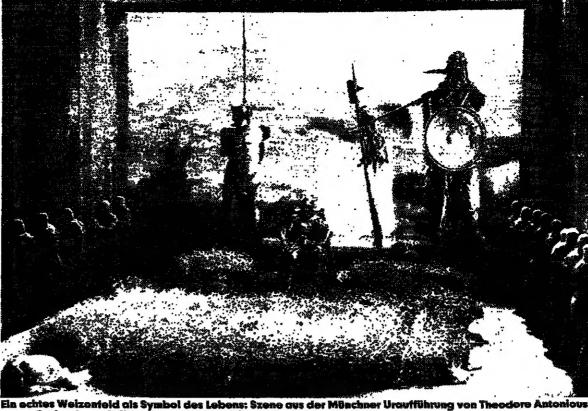

Eln ochtes Weizenfeld als Symbol des Lebens: Szene aus der Mönchner Uraufführung von The Oper "Perlander" mit Eberhard Storz in der Titelrolle

Aus dem Leben eines Tyrannen – Antonious Oper "Periander" in München

## Und der Himmel hängt voller Leichen

Die kennen Periander nicht? Ein Döser Bube. Das jedenfalls muß annehmen, wer sich zwei Stunden lang im Münchner Gärtnerplatz-theater von der Uraufführung einer Oper mit dem Titel "Periander" verwirren ließ. Komponiert hat sie der in den USA lebende Grieche Theodore Antoniou auf ein Libretto seines Landsmannes George Christodoulakis. Den Auftrag dazu vergaben vor zehn Jahren die Freunde des Münchner National-

Antoniou nennt sein Werk eine Mixed-Media-Oper für Sänger, Sprecher, Schauspieler, Tänzer, gemischten Chor und Orchester mit Tonband". Viel Aufwand, der auf die relativ kleine, aber tiefe Bühne des Münchner Gärtnerplatzes eine Menge Unordnung brachte. Was vorne passiert, wird hinten tanzend nachvollzogen. Der Chor drängelt sich an den Seiten, weil die Bühnenmitte für symbolisches Beiwerk herhalten muß. Doch nun zu Periander. Er war,

Sie wissen es natürlich. Zeitgenosse des griechischen Gesetzgebers Solon (ca. 640-560 v. Chr.). Zunächst ein guter, dann ein schlimmer Herrscher über Korinth, verstrickt er sich in Machtkämpfe und wird schließlich umgebracht. Nicht ohne vorher noch seiner Frau Melissa nebst Sohn und einem weiteren Dutzend mißliebiger Gestalten den Garaus gemacht zu haben. Am Schluß hängt der Himmel voller Leichen – denn jedesmal, wenn einer stirbt, wird von der Bühnendecke der Torso eines menschlichen Körpers an einer Leine heruntergelassen. Antoniou hat sich diesen Stoff

nach eigenem Bekunden etwa 1968 ausgedacht. Zu einer Zeit also, da in seinem Heimatland eine Militärdiktatur herrschte. Was Komponist und Librettist aber letztlich bezweckten, bleibt im Nebel. Denn Periander macht während seiner zwei Bühnen-Stunden keine Entwicklung durch. Er ist immer Tyrann. Die Lebensphase der Güte wird ausgespart. Also eine Schauermär, die Anto-

niou mit schick arrangierten Klangflächen untermalt. Bisweilen durchaus empfindsam, überwiegend aber zu harmlos, als daß sich im Zuhörer eine innere Beteiligung einstellt. Geradezu rührend der

Aufwand, mit dem man am Gärtnerplatz den Schwächen des Stücks zu trotzen suchte. Zumal als immense Belastung dazukam, daß sieben Tage vor der Premiere der vorgesehene Sänger der Hauptpartie, Heinz Friedrich, unerwartet starb. Eberhard Storz brachte das Kunststück fertig, sich innerhalb von einer Woche die knifflige Partie anzueignen. Er, June Card (Melissa) und der

souverän waltende Dirigent Peter Falk waren sicherlich unschuldig an der ungnädigen Publikumsreaktion. Auch Regisseur Robert Hoyem, der jeden Winkel der Bühne belichtete, konnte sie nicht verhindern. Die surrealistischen Elemente der Ausstattung von Andreas Reinhardt hatten trotz ihrer bleiernen Grautone sogar Pfiff. Und auch das von den Bavaria-Filmstudios besorgte Weizenfeld, im ersten Akt als Symbol des Lebens benötigt, überzeugte.

Was nicht überzeugte, war die Oper "Periander". "Vergeßt, was ihr gesehen habt", meint zum Schluß des ersten Aktes der Erzähler. Man muß es wohl.

VOLKER BOSER

Neuer Streit über das Aussterben der Dinosaurier: War es eine Supernova?

## Als es den Echsen ungemütlich wurde

Die Dinosaurier starben nicht durch eine kosmische Katastrophe aus. Ich persönlich meine, daß die Ursache für ihr Verschwinden eine ganze Reihe von direkten und auch indirekten (Kettenreaktion) Folgen der Klimaänderung war, die von amerikanischen und deutschen Wissenschaftlern an der Grenze zwischen Kreide und Tertiär festgestellt worden ist." Mit diesen Worten reagierte der Direktor des Paläontologischen Instituts der Universität Bonn, Prof. Heinrich Karl Erben, auf einen vielbeachteten Beitrag in der Zeitschrift "Nature", der den Massentod der letzten Saurier sowie mehrerer anderer charakteristischer Tiergruppen der Kreidezeit vor etwa 65 Millionen Jahren durch eine aus dem All kommende Katastrophe erklären will.

Für ein Aussterben der auf dem Festland und im Meer lebenden großen Echsen durch eine erdnahe Supernova (Explosion eines Sterns) oder einen Zusammenstoß eines großen Planetoiden mit der Erde oder einen Kometeneinschlag im Mittelmeer könnte laut Erben allenfalls die durch den amerikanischen Physiker und Nobelpreisträger Alvarez festgestellte Häufigkeit

der Iridium- und Osmium-Anreicherungen in Ablagerungen zwischen Kreide und Tertiär sprechen, vor allem die Tatsache, daß diese Häufung nicht nur in marinen Schichtfolgen, sondern auch in einer kontinentalen angetroffen wurde. Iridium und Osmium sind Elemente, die faktisch nur in gewissen Meteoriten vorkommen. Auf der Erde gelten sie als ganz seltene Stoffe; eben daher wird ihre Anreicherung als Nachweis für einen Asteroiden-Einschlag gedeu-

Aber selbst wenn hoher Iridium-Gehalt in mindestens sechs Regionen der Meere der Kreidezeit festgestellt werde, so wäre dies nach Auffassung des renommierten Bonner Urzeitforschers noch lange kein Beweis für eine erdumfassende Super-Nova-Katastrophe, da das Iridium auch aus mehreren dichten Schwärmen von sehr zahlreichen, aber kleinen und harmlosen Meteoriten stammen kann, wie sie selbst noch aus jüngster Zeit bekannt sind.

Eine andere Erklärung für den hohen Iridium-Anteil in marinen Ablagerungen könnte die von Geologen als "Kondensation" bezeich-

nete Erscheinung liefern. Dieser Theorie zufolge wäre es über längere Zeiten hinweg zu einer \_unterernährten" Sedimentablagerung gekommen, währenddessen der Iridium-Anteil, der aus kosmischen Staubpartikeln stammt, unverändert im üblichen Umfang hinzutrat. Der relative geringere Anteil der übrigen Sedimentpartikel täuscht dann den Eindruck einer Anreicherung von Iridium lediglich vor.

Gegen die "brandneuen" Katastrophentheorien spricht laut Erben jedoch vor allem, daß ein solches dramatisches Naturereignis einen ausgeprägteren Wechsel in der Vegetation bewirkt haben müßte. Es sei überdies nicht einzusehen, wieso trotz des angenommenen Desasters einzelne wichtige Wirbeltiergruppen des Festlandes, wie die Schildkröten, Krokodile, Frösche und nicht bezahnten Vögel, überlebten, während andere Wirbeltiere (etwa die Ceratopsia und die dem Brachiosaurus ähnlichen Sauropoden), große Meeresechsen (Ichthyosaurier, Mosasaurier), Flugsaurier und die Zahntragenden Vögel spurlos verschwan-

DORIS BAUMBAUER

## **JOURNAL**

VW-Stiftung fördert "Antike in der Moderne"

Den Schwerpunkt "Antike in der Moderne - Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des klassischen Altertums" hat die in Han-nover ansässige Stiftung Volkswagenwerk neu in ihr Förderungsprogramm aufgenommen. Ziel ist die Förderung von Vorhaben, die den weitreichenden und tiefgrei-fenden Einfluß der griechisch-rö-mischen Antike und die vielfältigen Formen der Auseinanderset-zung mit ihren Traditionen unter-suchen.

Elsaß: Deutschkurse vom Goethe-Institut

Das Münchener Goethe-Institut hat auf Wunsch der Colmarer In-dustrie- und Handelskammer eine Nebenstelle in Colmar eingerichtet, die eng mit der bereits beste-henden Zweigstelle in Nancy, ei-nem von insgesamt sieben Goethe-Instituten in Frankreich, zusammenarbeitet. In Colmar werden fortan rund 400 Schülern Deutschkurse angeboten.

Brüssels Oper mit "Louise" nach Frankfurt

DW. Frankfurt Im Rahmen eines Austausch-astspiels zwischen der Oper Frankfurt und der Nationaloper Brüssel finden heute sowie am 11. und 13. Februar drei Vorstellungen von Gustave Charpentiers selten gespielter Oper "Louise" statt (vergl. WELT v. 28. 1.). Ferner fin-det am 12. Februar eine Vorstellung von Haydns Oratorium "Die Schöpfung" statt. Während der Zeit des Brüsseler Gastspiels in Frankfurt gastiert die Oper Frank-furt mit Bernd Alois Zimmermanns "Die Soldaten" in Brüssel.

Rekordjahr für amerikanische Kinos

AFP, Hollywood Mit 3,4 Milliarden Dollar brachte das Jahr 1982 einen neuen Einnahmerekord für amerikanische Kinos. Ander Spitze der Erfolgsstreifen stehen Steven Spielbergs "E. T.", der mit 190 Millionen Dol-lar alle Einnahmerekorde schlug. Es folgten "Rocky III" von Sylvester Stallone, "On Golden Pond" (Am goldenen See) mit Katharine Hepburn sowie Henry und Jane Fonda und das Melodrama "An Officer and a Gentleman".

Drei Galerien zeigen Werke von Jiri Kolar

DW. Bremen Dem tschechischen Künstler Jii Kolar, der jetzt in Abwesenheit in Prag zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, weil er nicht rechtzeitig aus dem Ausland zu-rückkehrte, haben drei Bremer Galerien gemeinsam eine Ausstellung eingerichtet. Sie ist in der Galerie Slavia, der Galerie Roche und im Institut Français zu sehen und dauert bis zum 15. März. Kolar, der 1980 als Gast des Centre Pompidou nach Frankreich kam, lebt jetzt in Paris.

Berlin im Spiegel der Filmgeschichte

AFP, Paris Berlin ist das Thema des neunten Treffens in Valence, das bis 13. Februar dauert. Der Bogen wird von den zwanziger Jahren über das Dritte Reich und die Nachkriegszeit bis zu den neuen Entwicklungen des Films gespannt, die sich in den 70er und zu Beginn der 80er Jahre abzeichneten. Auf dem Programm stehen Werke von Gerhardt Lamprecht, Slatan Du-dow, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Bob Fosse, Robert Siodmak und zeitgenössische Arbeiten aus beiden Teilen Berlins.

Jerusalem erbt Rubinsteins Vermögen

AFP, Jerusalem Der vor wenigen Wochen gestorbene Pianist Arthur Rubinstein hat der Stadt Jerusalem 500 000 Dollar (rund 1,25 Millionen Mark) vermacht. Das Legat geht an die "Jerusalem-Stiftung". Die Stiftung finanziert Sanierungs-und Stadtverschönerungsprogramme.

Dürers Zauber: Sammlung Maltzan im Düsseldorfer Antiquariat Boerner

## Nach 350 Jahren ans Licht gebracht in den zwanziger Jahren hatte

Zeichnungen alter Meister zählen Zzu den Rarissima des Kunstmarktes. Gelegentliche "Trouvail-len" von Einzelblättern werden als Glücksfälle gefeiert; das unverhoffte Auftauchen ganzer Sammlungen gilt nicht nur in Sammlerund Händlerkreisen als Sensation, es sorgt auch für Aufregung in den Museen und Kupferstichkabinetten. Erst vor Jahresfrist war von einer solchen Sensation zu berichten (s. WELT v. 5. 1. 82), als eine bis dahin unbekannte Privatsammlung von Barockzeichnungen in Westfalen ans Licht kam. Ein ähnliches Schicksai hatte auch die Sammlung Maltzan, die in diesen Tagen in dem Düsseldorfer Kunstantiquariat Boerner zum ersten und zum letzten Mal zu sehen ist. Der Sachverhalt im einzelnen ist

nur bedingt vergleichbar; denn hier handelt es sich um seltene. kostbare Kupferstiche aus der Frühzeit dieser Technik, und die Sammlung war Kennern auch keineswegs unbekannt, sondern genoß in der Fachwelt seit ihrer Entdeckung durch Max Lehrs einen nahezu legendären Ruhm. Schon

Hans Boerner sich vergeblich darum bemüht, sie zu erwerben. Nach mehr als einem halben Jahrhundert ging sein Wunsch nun doch noch in Erfüllung, weil aus dem totalen Kriegsverlust des Maltzan-schen Besitzes in Schlesien immerhin diese Sammlung gerettet wurde, darunter Blätter von unschätzba: :m Wert, die seit über dreihundert Jahren nur wenige zu Gesicht bekamen. In der ersten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts hat ein Joachim von Maltzan (der erst jetzt identifiziert werden konnte) diese frühen deutschen Kupferstiche gesammelt, und danach scheint sich niemand mehr darum gekümmert zu haben; doch seine Sammlung blieb unteilbar Bestand des gebundenen Besitzes (Fideikommiß) und wurde mit diesem vererbt. So vermittelt diese Ausstellung jetzt einen interessanten Einblick in die Mappen eines Sammlers vor rund 350 Jahren, an denen niemand seitdem etwas verändert oder zu restaurieren. versucht hat bis auf den heutigen

blieben die Blätter (bis auf ganz wenige Ausnahmen) vorzüglich er-halten und frisch wie selten ein Blatt, das durch die Hände von Sammlern, Händlern, Wissen-schaftlern und Restauratoren ging. Ein Teil davon trägt in brauner Tinte oder Kreide am rückwärtigen Oberrand das Monogramm des ersten und einzigen Sammlers. Seine Liebe galt vor allem Dürer und van Meckenem.

Dazu gehörten zum Beispiel die berühmte "Melancholie", die zu den Meisterwerken Dürers und des Kupferstichs überhaupt zählt, mit einem besonders breiten, unversehrten Papierrand, oder das "Her-kules"-Blatt (auch "Eifersucht" genannt) oder sein "Fräulein zu Pferd und Landsknecht" und das bedeutende Melanchthon-Porträt. Da sehen wir von dem Monogrammisten MZ (der um 1500 in München als Buchdrucker und Goldschmied tätig warı "Salomos Götzendienstund vor allem die komplette "Passion" des Israhel van Meckenem (bis 20. Febr.: Katalog 30 Mark). EO PLUNIEN

## Die Sonderkommission von Würzburg jagt jetzt einen Gift-Mörder

Arzte fürchten nach drittem Anschlag auch um das Leben eines zweiten Studenten

PETER SCHMALZ, Würzburg Seit Montag abend ermittelt die Sonderkommission der Würzburger Polizei gegen den unbekannten Giftattentäter wegen Mordes: Um 17.00 Uhr war der 24jährige Medizinstudent Robert Albert an den Folgen der Thallium-Vergiftung gestorben. Während seines sechs Tage dauernden Todeskampfes war er aus seiner tiefen Bewußtlosigkeit nicht mehr aufgewacht, vergebens hatten die Arzte versucht, ihn mit künstlicher Niere und Be-atmungsgerät am Leben zu halten. Der junge Mann hinterläßt eine 19jährige Frau und ein vier Monate altes Mädchen.

Die Mediziner befürchten, daß der teuflische Giftanschlag auf Würzburgs Studenten (WELT vom Wurzburgs Stildenen (Willen von 8. 2.) weitere Menschenleben for-dern könnte. Gefährdet ist beson-ders der 22jährige Jurastudent Franz Peter S., der am Sonntag bei einem befreundeten Kommilitonen ein Bier getrunken hatte und danach mit Magenkrämpfen und Durchfall in die Universitätsklinik eingeliefert wurde. Bei den sofort eingeleiteten Untersuchungen wurden bei ihm im Urin die bisher größten Thalliummengen aller zwölf Würzburger Vergiftungsfälle gemessen. Polizeihauptkommissar Fritz Börner: "Er ist von allen am schlimmsten dran."

#### Schon ein Gramm tödlich

Thallium ist ein dem Blei ähnliches sehr weiches Metall, das in kristalliner Form für medizinische Forschungszwecke und für Rattengift verwendet wird. Es gilt als äu-Berst giftig, schon weniger als ein Gramm ist für den Menschen töd-lich. Die ersten Vergiftungser-

scheinungen deuten auf eine Magenverstimmung hin, in schweren Fällen verliert das Opfer das Bewußtsein. Die stärkste Wirkung tritt aber erst nach zehn bis vierzehn Tagen auf, weshalb die Würzburger Arzte noch immer nicht sicher eind ab sie alle hisherigen cher sind, ob sie alle bisherigen Giftopfer retten können.

Wie berichtet, hatten Medizinstu-

denten des ersten Semesters nach einer Abendvorlesung am Montag vergangener Woche mehrere Flaschen mit Orangensaft und Bier, sowie einen Zettel gefunden, dies seien Reste einer Faschingsparty, die "großherzig" den Erstsemestern zur Verfügung gestellt würden. Der Zettel wurde von einem Studenten achtlos weggeworfen, wodurch der Polizei ein wichtiges Indiz verlorenging. Tags darauf wurde Robert Albert ins Krankenhaus eingeliefert, wo er knapp eine Woche später starb. Weitere neun Opfer mußten zwei Tage später in die Uni-Klinik. Durch Aufrufe der Polizei und durch Warnungen, die allen Studenten in den Vorlesun-gen gegeben wurden, tauchten zwei weitere vergiftete Flaschen in einem Studentenheim auf. Der letzte Vergiftungsfall vom Sonntag war eine Kette unglücklicher Um-stände: Ein Medizinstudent hatte in seinem Wohnheim zwei Bierflaschen auf dem Flur gesehen, und sie als Geschenk einer Kommilito-nin angesehen, der er kurz zuvor einen Fernseher aufs Zimmer getragen hatte. Tage später bot er das Bier dem Jurastudenten Franz Pe-ter S. an, der ihn mit seiner 19jähri-gen Freundin besucht hatte.

Die Polizei konnte bisher zehn Flaschen sicherstellen, bei fünf von ihnen wurde Thallium in einer tödlichen Konzentration gefunden. Beim Trinken konnten die ah-nungslosen Studenten nichts bemerken, das für den Anschlag ver-wendete Gift ist geruch-, ge-schmack- und farblos. Die Polizei hat mehrere Hinwelse, aber noch keine heiße Spur. Der oder die Täter werden aber in Kreisen der Universität oder zumindest im Umfeld vermutet. Ein Polizeisprecher: "Der Täter muß sich in der Universität gut auskennen." Über das mögliche Motiv gibt es bisher nur Spekulationen. War es der Racheakt eines Bewerbers um einen Studienplatz im Fachbereich Medizin? Dafür würde sprechen, daß der Täter gezielt Erstsemester als Opfer auswählte. Oder handelt es sich um einen Kommilitonen, der bei einer Examensarbeit versagte und sich auf diese Art abreagieren

#### Anschlußtäter befürchtet

Inzwischen befürchtet die Polizei sogenannte Anschlußtäter, die sich durch die große Publizität des Falles animiert fühlen für ähnliche Verbrechen. In der Würzburger Mensa werden Getränke die bisher auf Tabletts bereitstanden, nur noch auf Anforderung und unter Kontrolle ausgeschenkt. Gestern wurden sämtliche Getränke- und Kaffeeautomaten geschlossen. Aufregung verursachte gestern der Selbstmordversuch einer 21jähri-gen Studentin, die sich aus einem Fenster des Wohnheimes stürzte. in dem die beiden vergifteten Bierflaschen gefunden wurden. In ihrem Abschiedsbrief hatte sie je-doch erklärt, ihre Verzweifungstat habe nichts mit den Thallium-an-

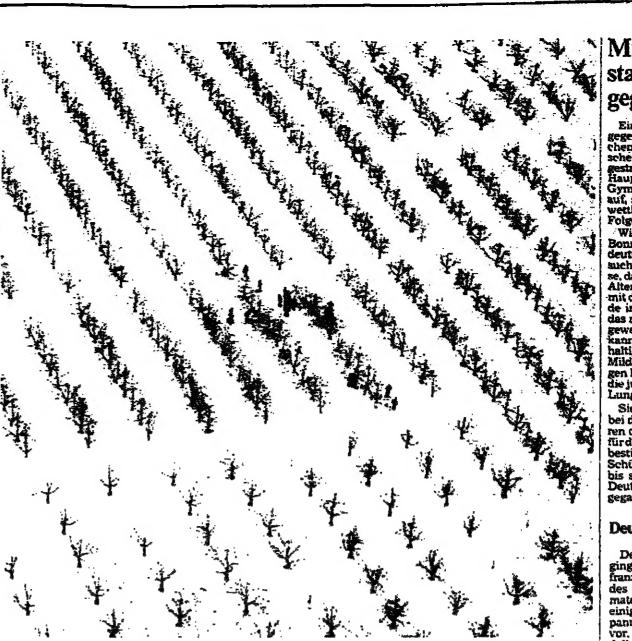

## Schweigen brachte "Dr. Herzogs" Geliebte in die Beugehaft

In seiner Revisionsverhandlung macht Elmar Schärmer nur den sexbesessenen Clown

PETER SCHMALZ, München Sex-Protz Elmar Schärmer, der als mordender "Dr. Herzog" ein besonders grausiges Stück deut-scher Kriminalgeschichte geschrieben hat, sah in seiner letzten Freundin Helmtrud G. die "ideale Partnerin", die in dem für ihn so überaus wichtigen sexuellen Be-reich schrankenlos seinen immer ausgefalleneren Wünschen willig nachkam. Die geplante Heirat wurde nur durch den Haftbefehl verhindert. Gestern sollte die freizügige Geliebte vor dem Münchener Schwurgericht über Schärmers perverse Praktiken aussagen.

Doch die Zeugin zierte sich: Nach Paragraph 55 Strafprozefiordnung müsse nicht aussagen, wenn sie sich da-Gericht aber bestand auf einer Aussage zumindest für die Zeit des Kennenlernens und des beginnenden intimen Verhältnisses. Äls sich die heute 42jährige Sekretärin weiter weigerte, wurde sie in Beugehaft genommen und mit einem Ordnungsgeld von 800 Mark

Der gestrige Auftritt der schlan-ken, schwarzhaarigen Frau war mit Spannung erwartet worden, hatte

Stimme im Staatsdienst

Um das "Joch seiner Ausbeuter

abzuwerfen", will Stelios Kasantsi-

dis, beliebter griechischer Schla-

gersänger, seine Stimme "soziali-

ieren" lassen und beantragt ihre

Übernahme in den Staatsdienst.

Der Gewinn aus seinen Liedern soll

für humanitäre Zwecke verwendet

werden. Kasantsidis schuldet sei-

ner Schallplattenfirma nach Ver-

trag noch 120 Schlager, weigert sich

aber seit Jahren, vor dem Mikro-

phon den Mund aufzumachen.

dem Mann gesessen, der des Lustmordes an zwei Münchener Frauen überführt und zu zweimal lebensgen Beihilfe zum Mord wurde ein-

In der Revisionsverhandlung ist ihre Aussage nunmehr von großem Gewicht: Obwohl Schärmer wei-terhin die Morde leugnet, hält ihn der Bundesgerichtshof für zwei-felsfrei überführt. Neu verhandelt werden muß nur über die Frage, ob bel ihm eine so gravierende sexuelle Abartigkeit vorliegt, daß die le-benslängliche in eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe mit an-schließender Einweisung in eine Heilanstalt geändert werden muß. Niemand anders aber könnte das Persönlichkeitsbild Schärmers in den Tagen vor den Münchener

erste Gericht in seinem Urteil von einer "denkbaren Verstrickung in die Taten" gesprochen.

Reihenuntersuchung

War sie es doch, die für Schärmer jene "Dr. Herzog"-Anzeige aufgab, über die mindestens zwei Frauen ihren späteren Mörder kennenlernten. Sie löste die Schecks der getöteten Sekretärin mit deren ge-fälschter Unterschrift ein. Bei ihr wurde eine Krokogeldbörse der ermordeten Unternehmerin gefun-

Eine Frau, die gegenüber dem vermeintlichen "Dr. Herzog" am Telefon von einem Millionenbesitz gesprochen hatte, bekam von die-sem Mann eines Abends einen Anruf: Er sei mit einer Krankenschwester unterwegs in ihrer Nähe und wolle gern mit ihr eine Flasche Champagner trinken. Die Frau lehnte ab und rettete dadurch mög-licherweise ihr Leben, denn Schärmers letzter Mord lag bei diesem Telefonat nur knapp 48 Stunden zurück. Wer aber war die Krankenschwester? Gab es sie auch bei den beiden Morden? Die Opfer können nicht mehr sprechen. Schärmer macht derweil den Clown. Er zeigt den Zuschauern nackte Mädchen aus dem "Playboy", zieht Schuhe und Socken aus, nennt den Richter einen "Pfeifendeckel" und ruft

Stadt zu sehen bekommt.

Herz für 21 Kinder

Der New Yorker Junggeselle Ko-

jo Odo (42) hat in den vergangenen zehn Jahren 21 Waisenkinder adop-

tiert, mit denen er jetzt im Farbigen-

Viertel Harlem wohnt. Der frühere

Lehrer nimmt sich besonders der

"Problemkinder" an: Unter seinen

Schützlingen befinden sich ein blin-

des, drei geistig zurückgebliebene

und ein schizophrenes Kind; ein

weiteres Kind leidet an einem le-

bensgefährlichen Nierenleiden.

ihm zu: "Steig mir den Hut nauf!" sie in der nächsten Woche bei einem Besuch der schottischen Stadt Glasergaben. gow auch die Elendsviertel der

beigewohnt" und Zufriedenheit bei den bemitleideten Tieren festge-stellt: "Die Gänse gehen dem Mä-ster nahrungsfordernd entgegen." Im Grunde werde für die Mästung nur die natürliche Freßlust der Tiere genutzt. So weit, die Mast auch für andere leckere Vögel, zum Beispiel Enten, zu gestatten, gingen die Par-lamentarier jedoch nicht: sie soll ausschließliches Privileg der Gänse bleiben. Umsberd besterntisste bleiben. Umgehend kommentierte ein Parlamentsbeamter: "Die Enten gucken weiterhin nur in die Back-

## Parlament nimmt Feinschmeckern die Gewissensbisse

AP, Straßburg Gourmets dürfen sich der weltberühmten Straßburger Gänseleberrühmten Straßburger Ganseleber-pastete weiterhin erfteuen, ohne ihr Gewissen zu belasten. Gestern hat das Europäische Parlament in Straßburg allzu skrupulösen Fein-schmeckern, die anden Mästmetho-den für die Gänse zweifelten, die Absolution erteilt. Eine Mehrheit des Hausen westend die Bedenben des Hauses verwarf die Bedenken vor allem britischer Konservativer, die hier "eine unmenschliche und unvertretbare Art von Tierzucht" gewittert hatten.

Die Parlamentarier sahen in ihrer Entschließung keinen Grund, das Mästen von Gänsen zur Herstellung von Gänseleberpastete einzuvon Ganseleberpastere einzu-schränken oder gar zu verbieten. Großzügig gestand die Mehrheit den Briten jedoch "Gedankenfrei-heit" zu: Das Parlament, so steht in der Verlautbarung zu lesen, erkenne selbstverständlich an, "daß unterschiedliche Traditionen und Kulturen der Mitgliedsländer zu unterschiedlichen Beurteilungen von Verhaltensweisen führen könn-

Mit seinem Pro-Gänseleber-Beschluß entlastete das Europäische schluß enflastete das Europaische Parlament das neuerdings zweifel-hafte Image zahlloser Kulturen der Vergangenheit: Hatten doch schon die alten Chinesen, Inder und Per-ser, die Assyrer und alle anderen Völker des klassischen Altertums Gänsemast betrieben, wie die Ermittlungen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz – niederge-legt im Bericht zur Entschließung –

Um ganz sicher zu gehen, hatte der Ausschuß "dem Stopfvorgang

### Mildred Scheel startet Kampagne gegen Rauchen

Eine groß angelegte Kampagn gegen das Rauchen bei Jugendi-chen hat die Präsidentin der Deut schen Krebshilfe, Mildred Schae gestartet. In Schreiben an in Haupt- und Realschulen son Gymnasien rief Frau Scheel das seit sich an einem undtweiten ist. auf, sich an einem weitweiten Me wettbewerb "Rauchen und sein Folgen" zu beteiligen.

Wie Mildred Scheel gesten i Bonn erklärte: belegen neuen deutsche und amerikanische Und suchungen in erschreckender in se, daß immer mehr Jugendlicher Alter zwischen zwölf und 16 Julie Alter zwischen zwölf und 16 Jahre mit dem Rauchen beginnen. Gen de in dieser Altersstufe jedoch b de in dieser Altersstufe jedoch is das noch nicht ausgereifie Lunger gewebe besonders anfällig in kann daher durch Rauchen nach haltig geschädigt werden", warze Mildred Scheel. "Die Schädige gen können so gravierend sein ist die jugendlichen Raucher später at Lungankrahs erkranken." Lungenkrebs erkranken."

Sie bat die Lehreran den Schule bei der Aufklärung über die Gete ren des Rauchens mitzuhelfen. D für den internationalen Wettbeur bestimmten Zeichnungen Schülerinnen und Schüler mitse bis spätestens Ende April bei de Deutschen Krebshilfe in Bonn er degangen sein.

#### Deutsche Autos vorn

Deutsche und japanische Au gingen aus einer Untersuchung d französischen Verbraucherverba des \_Union Federale des Conso mateurs" und der belgischen Ve einigung "Tests Achats" über Aut pannen als die zuverlässigsten b vor. Beteiligt waren 120 Autom

#### Winter-Chaos

dpa, Hambu Heftige Schnecfälle haben g stern in Nord-und Westdeutschla zu einem Chaos im Berufsverkel geführt. Tausende von Pendiernk men in den Großstädten verspit zur Arbeit. Für die Ostseekuste g ben die Behörden eine Stumby warnung heraus, nachdem Uferg biete in Lübeck, Schleswig, Ri und Flensburg überflutet waren.

#### Image-Pflege

rtr, Tok Die japanischen Banken werdt von August an jeden zweiten Sam tag eines Monats geschlossen blen. Der Banken-Verband erklär dies solle zeigen, daß die Japan nicht mehr die "in Kaninchenhc len hausenden Arbeitswütigen" s en, als die sie ein hoher Beamterd Europäischen Gemeinschaft : Jahren bezeichnet hatte.

#### Spar-Autos

dpa, Stockhel Den ersten Versuch mit dem meinschaftlichen Besitz von Per nenwagen in Schweden wollen it 60 Familien in der Stadt Öret westlich von Stockholm starte Die 15 Wagen werden in einer Ga ge im Ortszentrum geparkt, ei Tankstelle übernimmt die Pile und Wartung. Jede Familie mußi 100 Kilometer Fahrstrecke 140 Ki nen (44,80 Mark) aufwenden.

#### .Kinderklingel"

Verständnis für die Nöte t Steppkes, die zu hoch angebrach Klingeln an Mietshäusern mit iht kurzen Armchen nicht erreich zeigte ein Richter in Münster. "verdonnerte" eine Vermieterin zu, das Anbringen einer "Kind klingel" in geringerer Höhe an c Haustür zu dulden.

#### Shampoo in Bierflaschen

Das Bundesgesundheitsminis rium hat gestern in Bonn wegend Verwechslungsgefahr vor Ha shampoo gewarnt, das in Bieri schen abgefüllt und unter der E zeichnung "Bier-Shampoo" in d Handel gebracht worden ist. D stark schäumende Produkt kön in die Atemwege gelangen und Erstickung führen.

#### Erpresser gestand

dpa. Offenbri Ein 34jähriger arbeitsloser Dit ker aus Lahr hat einen Erpressut versuch gestanden, mit dem ets Deutsche Bundesbahn zur Zahlur von 1,8 Millionen Mark zwings wollte. Der Mann hatte gedre Personenzüge zum Entgleisen

## Das beste ist eine gute Versicherung

ZU GUTER LETZ

Außerst mies gestaltete sich Wettervorhersage: Morgens b deckt und regnerisch, nachmittel bedeckt und regnerisch ill abends endlich dunkel!" Aus Os friesen-Zeitung"

## Brite trainierte mit tiefgekühltem Spinat

Englischer Polwanderer vor gefährlichem Abenteuer

CLAUS GEISSMAR, London Vor 14 Tagen saß er noch auf tiefgefrorenem Spinat. Die Tiefkühlkammer im "Bejam"-Kühlhaus von Farnborough war für den 26jährigen englischen Studenten David Hempleman-Adams die einzige Trainingsmöglichkeit. Bei minus 40 Grad richtete sich der Stu-dent in einem Zelt zwischen Spi-natkartons ein. So bereitete er sich auf eine Ski-Wanderung vor, die noch niemals ein Mensch ganz al-lein gemacht hat: Der Engländer will als erster ohne Schlittenhunde und ohne andere Begleiter zum Nordpol wandern

Erst das Raumfahrtzeitalter macht dieses Abenteuer möglich Auf dem Weg durch die Eiswüste wird der Student in einem Alumischon Nasa-Raumfahrer getragen haben. Mit auf die Wanderung nimmt er einen Schlitten. Aber die ganze Ausrüstung, Nahrungsmittel, Kurzwellensender mnd Sextanten eingeschlossen, wird nur 44

David Hempleman-Bevor Adams in dieser Woche London

Kilo wiegen.



Vor seiner Abreise aus London

Wetterlage: An der Nordseite einer sich abschwächenden Zone tiefen Druckes über dem sudlichen und östli-chen Europa dauert der Zustrom von

Kaltluft aus Nordosten nach Deutsch-

verließ, um nach Ward Hunt Island in Nordkanada – seinem Ausgangslager – aufzubrechen, stellte er sich vor dem Londoner Scott-Denkmal noch den Fotografen zu einem denkwürdigen Foto. Scott nämlich ist Englands berühmtester Polar-forscher. Er erreichte 1912 vier Wo-chen nach Amundsen den Südpol und kam mit vier Begleitern auf dem Rückweg um. Ein Instrument der Raumfahrttechnik soll David Hempleman-Adams dieses Schick-sal ersparen. Auf seinem Rücken trägt der Polwanderer ein Funkpeilgerät, dessen Signale von einem Satelliten registriert werden. Sobald der Student die letzte Station der Zivilisation verlassen hat, kann die Nasa daher ständig auf ihren Geräten ablesen, auf welchem Punkt des Koordinatenkreuzes (Längengrad/Breitengrad) sich der Polwanderer befindet.

Vier Jahre lang hat der Student sein Abenteuer vorbereitet. Er ist ein erfahrener Alpinist und hat beim Klettern entdeckt: "Auf dem Gipfel des Everest waren schon mehr Menschen als am Nordpol" 600 000 Mark kostet die Ein-Mann-Expedition, für die die schottische Firma Stevens-Lefield vakuumver-packte Raumfahrerkost spendiert hat. Am 21. März ist am Nordpol die winterliche Polarnacht zu Ende. Deshalb bricht der Engländer erst am 1. März von seinem nordkanadischen Lager auf. Alle sechs Tage soll ein Flugzeug neue Nah-rungsmittel und frische Batterien abwerfen.

Sonst aber ist David Hemple man-Adams allein. Die Strecke bis zum Pol ist 766 km lang. Da die ersten 300 Kilometer über Pack-und Druckeis führen, könnten jedoch Umwege notwendig werden, die die Strecke um 20 Prozent verlängern würden. Der Brite hofft, nach 55 Tagen am Pol zu sein.

Englands Königliche Geographische Gesellschaft hält die Polwanderung für so gefährlich, daß sie das Abenteuer nicht öffentlich unterstützt hat. Und Claire Brooks, die 20jährige Freundin des Studenten, meint sogar: "Ich liebe ihn zwar. Aber er ist verrückt."

Vorhersage für Mittwoch: Bundesgebiet und Berlin: Wech-selnd, überwiegend stark bewölkt und zeitweise Schneefall. Höchste Tempe-

raturen um den Gefrierpunkt, nachts Frost zwischen minus 2 und minus 6, bei örtlichem Aufklaren bis minus 10

Grad. In höheren Lagen auch tagsüber leichter Frost. Im Norden und Westen mäßiger bis frischer Nordostwind,

## trud G. wurde damals wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Hehlerei zu einem Jahr mit Bewäh-rung verurteilt; das Verfahren we-

sie doch vor zwei Jahren im ersten Prozeß als Mitangeklagte neben

länglich verurteilt wurde. Helm-

Morden so genau beschreiben wie Helmtrud G.

Diese schweigt und gibt den Spe-kulationen neue Nahrung, ob sie mit den Morden an der Sekretärin Sonnhilde Wienhold, 35, und der Unternehmerin Karin Schubert-König, 41, nicht mehr zu tun hatte als bisher in den Gerichtsakten zu lesen ist. Immerhin hatte auch das

## LEUTE HEUTE

fe nur von Glanz und Gloria umgeben, will mit eigenen Augen sehen,



Di will die Armut sehen wie arme Menschen leben müssen.



Die Prinzessin von Wales, bei Ho- Prinzessin Di hat durchgesetzt, daß

## Mit den neuen Gelenken schwinden die Schmerzen

Nach 100 Operationen läuft ein Feldversuch aus

Weitere Aussichten: Im Süden andauernder Schneefall sonst kaum Niederschlag. Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr: Kairo Kopenh. Las Palmas London Madrid Berlin Bonn Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt München Mailand 11°
10°
-8°
1°
-1°
10°
-8°
12°
-1°
-1° Nizza Prag Stockholm Tel Aviv Tunis

fwt, Göttingen An der Universität Göttingen läuft jetzt ein medizinischer Feldversuch mit einer neuen Prothese aus, die durch die Kombination von drei verschiedenen Werkstoffen - Titan, Keramik und Kunststoff – funktionsfähig wie ein Kno-chengelenk sein soll. Die neuartige Prothese erfüllt die Anforderungen an Schmerzfreiheit, Belastbarkeit, Beweglichkeit und Dauerhaftig-keit, wie die bisher in Deutschland vorgenommenen 100 Operationen ergaben. Der Vorsitzende des Areitskreises Biomaterial der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie, Professor Hans Georg Willert (Universität Göttingen), berichtete jetzt über diese Arbeiten. Bisher, so Willert, wurden die Implantate mit einem Werkstoff aus der Zahnmedizin, dem "Knochenzement", fest in den abgesägten Oberschenkelhals und in die Hüftgelenkpfanne eingearbeitet. Der Zement hatte jedoch den Nachteil, daß giftige Kunststoffteile an die Umgebung abgegeben wurden; der Knochen konnte ab-

wurden; der Knochen konnte ab-

sterben. Die Prothese lockerte

sich, was starke Schmerzen verur-

Bei der seit einem Jahr in Göttingen und an zehn anderen Orthopädiezentren im deutschsprachi-gen Raum angewendeten neuen Technik wird der Knochen zementfrei mit der Prothese verbun-den. Dazu wird in die Hüftgelenkpfanne mit einem Spezialwerkzeug pfanne mit einem Spezialwerkzeug ein Gewinde eingeschnitten und eine Kunststoffpfanne aus Polyäthylen eingeschraubt. Die Kugel des Oberschenkelgelenks wird abgesägt und zur Aufnahme eines zwölf bis 17 Zentimeter langen Titan-Schaftes mit einem Spezialwerkzeug passend eingekerbt. Danach wird der später mit dem Gewerbe verwachsende Metallschaft eingeschlagen und an seinem obeeingeschlagen und an seinem obe-ren Ende mit einer genau in die Kunststoffpfanne passenden Keramikkugel versehen. Nach dem Zusammensetzen des Kunstgelenks wird die Wunde vernäht. Schon am nächsten Tag können die Patienten aufstehen.

Entwickelt wurde die Methode schon vor vier Jahren an der Orthopädischen Universitätsklinik in Wien. Dort wurden inzwischen 300 Patienten erfolgreich mit neuen Hüftgelenken ausgestattet.

الفيكذا منهالتهل

## Des Töpfers Traum endete in der zweiten Klasse

Private Vermietung von Zug-Abteilen wurde zum Reinfall

PETER ZERBE, Hamburg Der Moringer Töpfer Ulrich Lampe muß auch weiterhin in seinem klapprigen Schäferkarren neben der Kirchenruine seines Wohnortes leben: Der Versuch des 31jährigen Niedersachsen, das bundesdeutsche Schienennetz zu "privati-sieren", ist gescheitert. Statt des erhofften Gewinns von fast 20 000 Mark machte Lampe ein Defizit von fast 10 000 Mark.

Lampe hatte das Sonderangebot der Bahn "Abteil des Jahres" für sich nutzen wollen, indem er sich Abteile mietete und die Plätze einzeln an überwiegend Jugendliche verkaufte. Er zahlte je Abteil der 2. Verkautte. Er zamte je Auten der A Klasse 220 Mark und verkaufte den Platz auf der Strecke Hamburg-München und zurück für 100,20 Mark So hätte er je Abteil mehr als 600 Mark eingenommen.

Am vergangenen Wochenende hatte er wieder zwölf Abteile gemietet. Schon zwölf Minuten nach Abfahrt des Zuges vom Hamburger Hauptbahnhof mußte der Töpfer einsehen, daß auch seine zweite Fahrt ein Mißerfolg wird. Daraufhin gab er umgehend neun der zwölf gemieteten Abteile vor surrenden Fensehkameras an den Zugschaffner zurück und bat ihn um Erstattung des Fahrpreises. Fraglich ist, ob die Bahn ihm die

Fragien ist, oo die begin hint Fahrkarten für die nicht genutzten Abteile erstatten wird. Ein Versuch nach der ersten Fahrt am letzten Januarwochenende scheiterte in Northeim. Als Lampe dort 27 Fahrkarten zur Erstattung einreichte, lehnte die Bahn dies ab, obwohl in den Geschäftsbedingungen des Sonderangebots eine Erstattung ausdrücklich vorgesehen ist, wenn die Abteile nicht in Anspruch genommen werden. Direkt vom Fahrkartenschalter eilte der 31jährige dann zu seinem Rechtsanwalt, um die Erstattung jetzt juristisch durchzukämpfen.

Auch die Fahrt am vergangenen Wochenende stand von Anfang an unter einem unglücklichen Stern. Zunächst wollte ihm die Bahn die Abteile nicht vermieten. Erst als ein Rundfunkreporter sich als Lehrer ausgab und Abteile für eine Klassenfahrt mieten wollte, mußte die Bahn klein beigeben und ihr Argument, der Zug sei "ausge-



WETTER: Weitere Schneefälle